Biblioteka
U.M.K.
Toruń
1814

12

Theolimpson Berlin Jant 12 D 1276



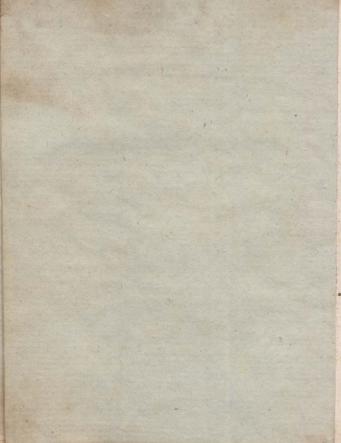





WELLINGTON.

## Historisches Taschenbuch

für

bas Jahr 1814.

229

herausgegeben

bon

Fr. Buchholz.

Neumann



Berlin bei E. B. Wittich.

Sillocation States donou. 81 100 miles y miles y miles State of Suprace 010019

#### Geschichte

der

## Europäischen Staaten

feit bem Frieden von Bien.

Von

Fr. Buchholz.

#### Erster Band

enthaltend die Geschichte der Jahre 1810 und 1811 und die Biographieen von Carl Johann, Wellington und Miranda.

Berlin 1814 bei L. B. Wittich. 4 9 %

### Europäischen Staaten

feir bem Frieben von Wien.



#### of the sales of the sales

enthaltend vie Gefchatte ver Jahre is is und 1812 und die Elographien von Cast Johann, Wiellandson nas Wishanda

\$151 p 1 1 1 8

# sale the sad hings of his engle up been sale to be said the side of the sale to be said to be said

decreasing made to standard county platency, the

who Perutiblies become filles in it is an animal Schutch aufoclorure geholen bles teeding

Ich gebe in diesem Werke meinen Sprachges nossen gegenwärtiger und zukunftiger Zeit die Geschichte einer Revolution, deren Andenken sich, wenn nicht Alles täuscht, lange erhalten wird. Denn wenn sonst in dem Leben der Staaten halbe oder ganze Jahrhunderte erforderlich sind, um von dem glücklich errungenen Sipsel der Macht

und Berrlichfeit berabzusteigen, fo ift es unferm Zeitalter aufbewahrt gewesen, Dies tragische Schauspiel in bem Inclus weniger Jahre voll: enbet zu feben: ein Ereignig, bas, als Probuct einer Uebertreibung ber Rrafte, freilich nicht ausbleiben konnte, aber auch fo nicht wenig überraschen mußte; ein Ereigniß zugleich, bas nur baburch jum Borfchein fommen fonnte, bag alle Nationen Europa's, nachbem, eine Zeit lang, ber Wille eines Einzigen ihr Fur : ober Gegen: einanderwirfen bestimmt batte, uber fich felbft gur Befinnung famen und gleichsam burch gottliche Eingebung erkannten : Die Cultur Europa's erforbere, daß jede ihre Eigenthumlichkeit bewabre. I dulle Crafter at admigrately agreen fade ad

Was alle meine Lefer erlebt haben, was aber

nicht Reber bon ihnen gusammen gu faffen Beit ober Rabiafeit hatte, bas erscheint bier in einem Gemablbe voll Licht und Schatten, welchem ber bloffe Gang ber Begebenheiten Einheit und Bar monie gewährt. In der That, wenn es bem Geschichtschreiber in der Regel schwer wird, ein Banges zu schaffen, weil es ben von ihm bars guffellenden Begebenheiten an Anfang, Mittel und Ende fehlt; fo ordnete fich mir ber Stoff gewiffermagen von felbft zu einem Bangen, bei beffen Beschreibung ich nur ber Chronologie gu folgen brauchte. adiem meden von blod bin jot

Viele werden behaupten: die Geschichte uns ferer Tage mit Erfolg zu schreiben, sen die Zeit noch nicht gekommen. Diese mögen innerhalb gewisser Gränzen nicht Unrecht haben; nur dur

fen fie nicht vergegen, bag bie Zeit, in welcher wir leben, eine Deffentlichkeit mit fich führt, vermoge welcher ben Begebenheiten von ibrer Rundbarkeit nichts Wefentliches entzogen werben fann, indem die Erscheinungen eben fo febr aus dem Intereffe der Bolfer, als aus bem ber Fürsten bervorgeben. Muß ich mein Um ternehmen noch von einer andern Seite vertheidigen, fo bleibt mir nichts ubrig, als bingujufugen: daß eine Geschichte, welche fich mit Aufbeckung ber letten Triebfedern befaffen wolls te, nie vollendet werden wurde. Bie man ubris gens auch gegen feine Zeitgenoffen unpartheilich fenn tonne, hat Thutydides in feiner unfterblichen Geschichte bes peloponesischen Krieges bewiesen; und ohne mich neben diesen Beros in

ber Runft, die Geschichte zu schreiben, stellen zu wollen, darf ich doch sagen, daß die Große meisnes Gegenstandes alle Partheilichkeit so sehr von mir entfernte, daß, ware es möglich, Geschichte zu schreiben, ohne von Personen zu reden, dies meinen Gesühlen und Neigungen am meisten entssprochen haben wurde.

Eine Staatengeschichte kann, wenn sie sich in den gehörigen Granzen halten will, nicht sügslich zu einer Geschichte von Personen werden; ich habe also Manches beseitigen mussen, was sich blos auf Personen bezog. Da aber auch unsere Zeit ihre helden hat, die genauer gekannt zu werden verdienen, so habe ich in einem biograsphischen Anhang dasür gesorgt, daß das, was in den Begebenheiten aus der individuellen Krast

gewisser Personen hervorgegangen ist, weder der Mitwelt noch der Nachwelt unbekannt bleibe; glücklich, wenn es mir gelungen ist, dem Leser klar zu machen, warum diese Personen so und nicht anders in die Ereignisse eingegriffen haben.

Berlin den 24 November 1813.

Gine Stogiengefchiebte fann, wenn fie fich

Der Verfasser.

to have also Monthes beforehen within, was had block auf Plorionea bezog. Do aben auch unlere Krir ihre Hilben her, die genouer gelonie zu

werten serbence, to hibe ich in einem biogens phischen Anhang baffer geforze dof ine, mos

in den Begebenheiten aus der individuellen Ruff

#### Erstes Buch.

Bon dem Wiener Kriedenstractat bis jum Ausbruch des Krieges zwischen Frankreich und Rufland.

## Erffes Buch.

Wen bem Weiener Keiebenstruckat big gum Regbruch des Krieges großchen Frankreich und Nußkand.

## Einleitung.

fee Deferreid zu Th<u>il ausder Perguidsermaen. die</u> indere die eine femblikka Arndens, gegen. Deferreich

mee. Abersteng in beie Henven Des frangflichen Rafe

ienian, der bied Opfet ernnungen butte, ju terfenfen,

000000000000

Die Vortheile, welche Frankreich durch ben Wiener Friedenstractat theils behauptet, theils neu errungen hatte, waren von einer folden Beschaffenheit, daß seisne Prapotenz zugleich gesichert und vermehrt wurde.

Die Lage Europa's in Beziehung auf Frankreich war am Schlusse bes Jahres 1809 folgende:

Im Westen durch den Rheinbund und im Rords
often durch das Herzogthum Warschau beschränkt, hatte
Desterreich durch die Abtretung der illyrischen Provinzen an Frankreich sich nicht blos von England, sonbern auch von der übrigen Schiffahrt treibenden Welt
geschieden; denn Triest war der Punkt, durch welchen
es dis dahin noch zur See mit der Welt in Berbindung gestanden hatte. Vereinzelt, wie es war, blieb
ihm nach dem schmerzhaftesten Opfer, das es darbrin-

gen konnte, nichts Underes ubrig, als das Intereffe besjenigen, ber bies Opfer erzwungen hatte, ju umfaffen.

Mehr als jemals war der Rheinbund ein folgsames Werkzeug in den Hånden des französischen Kaissers; er war es durch die Vielherrschaft, die er in sich schloß; er ward es noch mehr durch die Vergrößerungen, welche den einzelnen Fürsten auf Kosten des Hausselden Leiterreich zu Theil wurden: Vergrößerungen, die, indem sie eine feindselige Tendenz gegen Oesterreich unterhielten, die ganze Politif der deutschen Könige und Großherzoge in eine Pflicht gegen den französischen Kaiser verwandelten.

Im Norden Deutschlands blieb, außer den Sanses ftadten, das Churfurftenthum Sannover, im Mittelspunkt deffelben das Furftenthum Erfurth, in Naposteons Sanden guruck.

Preußens ganze Lage gestattete keine andere Politik, als welche der französische Kaiser vorzuschreiben für gut befand. Denn während, im Osten das Herzogthum Warschau, voll seindseliger Tendenz, wie ein Keil in das Herz dieses Königreichs eindrang, im Westen das Königreich Westphalen auf Vergrößerungen lauerte, und im Suden das Königreich Sachsen in Verbindung mit den übrigen Fürsten des Rheinbundes jedem von Frankreich erhaltenen Antriebe folgte, waren die brei Oderfestungen Glogau, Küstein und Stettin, als Unterpfänder einer schonungslos auferlegten Kriez ges. Contribution, in der Gewalt des französischen Kaifers, der am Aussluß der Weichsel Danzig in einen französischen Wassenplatz verwandelt hatte. Alle diese Umstände bewirkten, daß Preußen seinen Grout über früher erlittene Kränkungen in sich selbst verkochen, und neuen Mishandlungen, die es durch Klugheit nicht abwenden konnte, sich mit Standhaftigkeit unterwersen mußte.

Rufland batte, ale Frankreiche Bundesgenoffe, in bem letten Rriege durch die Urt bes Untheils, ben es an bemfelben nahm, bewiefen, welchen Werth es auf die Erhaltung Defterreichs legte. Was ber Politif feines Cabinete jur großten Ehre gereichte, bas murbe ibm von Frankreich ju einem geheimen Vorwurf ge= macht; und fo entfand der erfte Reim ju jener Zwies tracht, die fich in den nachften Jahren vollftandiger ent= mickelte, bis fie im Jahre 1812 in den verhangnifvollen Prieg ausbrach, der die Geftalt von Europa fo mefents lich veranderte. Fur den Augenblick ließ Rugland fich wegen der aufgemendeten Rriegsfoften burch ein Bruch= ftuck von Galligien nach bem Inhalt bes ohne feine Mitwirkung abgeschloffenen Friedenstractate entschadisen; boch mehr um den frangofischen Raifer nicht gur

Unzeit zu beleidigen, als weil es ihm um Vergrößerungen auf Rosen Desterreichs zu thun war. Der Krieg mit Schweden war beendigt; ber Krieg mit den Perfern in Asien und mit den Turken in Europa dauerte fort.

Schweben, erschöpft durch einen Krieg, den es gegen Außland, Danemark und Frankreich beinahe zwei Jahre geführt hatte, sehnte sich, nach Abschluß des Tractats von Friedrichsham, aus alter Gewohnheit nach einer Ausschnung mit Frankreich, und war zu allen den Opfern bereit, welche der französische Kaiser auserlegen würde. Nur ein Wassenstillstand war im Frühling des Jahres durch den Fürsten von Ponte-Corvo bewilligt worden; Schwedisch-pommern und die Insel Augen befanden sich noch in Napoleons Händen.

Dånemarks Politik war seit dem Jahre 1807, wo es seine Flotte eingebüst harte, so französisch, daß es sich dadurch gewissernaßen selbst vernichtete. Sein früherer Wohlstand tösete sich unter Entbehrungen aller Art in Armuth auf: aber auch so wollte es der einmal ergrissenen Parthei getreu bleiben, und alles Jute, das es von der Zukunft hosste, nur von der Sewalt der französischen Wassen und von dem, was man schon seit mehreren Jahren Napoleons Genie zu nennen gewohnt war, erwarten

Nechnet man Portugal und Spanien ab, so war die Gestalt der Dinge im Guden von Europa nicht minder vortheilhaft fur Frankreich.

In Neapel herrschte ein Schwager bes franzosisschen Kaisers; und sein Thron wurde durch nichts so sehr beschüngt, als durch die Streitigkeiten, worein die Englander, als Beschünger Siciliens, seit dem Jahre 1806 mit dem Hose von Palermo gerathen waren; Streitigkeiten, deren Gegenstand konstitutionelle Ideen waren, auf welche jener Hos nicht eingehen wollte.

Der Kirchenstaat, wiewohl noch nicht für einen Bestandtheil des französischen Keichs erklärt, war seit dem Jahre 1808 in Frankreichs Händen; und der französische Kaiser hatte kein Vedenken getragen, Pius den Siebenten, auf ein, am gten Juni in der Kirche Sanzta Maria maggiore gegen ihn ausgesprochenes Anathem, erst nach Grenobse und von da nach Savona führen zu lassen, wo der h. Vater, von 12 Gendarmen bewacht, gefangen gehalten wurde.

Das ehemalige Königreich Herrurien, jest wieber in ein Großherzogthum Toskana umgeschaffen, und
burch Lucca, Piombino und einige Bestandtheil des Kirchenstaats vergrößert, wurde von einer Schwester des
französischen Kaisers, Gemalin des ehemaligen Generals
Bacciochi, regiert.

Oberitalien, vergrößert durch das Benetianische und einen Cheil von Eprol, erkannte in der Person bes französischen Kaisers seinen König, repräsentirt durch einen Vice Ronig, den Napoleon an Kindes Statt angenommen hatte.

Die Schweiz, nachdem sie seit sieben Jahren ihr Interesse, von Deutschland gesondert hatte, hing von den Winken Napoleons ab, und war zu einem Vollwerk für Frankreich geworden, das, auf der entgegenzgesenten Seite, nicht weniger, wenn gleich auf eine and dere Weise, durch das Königreich Holland beschützt war.

Mit Spanien und Portugal dauerte zwar der Arieg fort; da aber die Schlacht bei Talavera de la Reyna kein entscheidendes Resultat gegeben hatte, so war, nach beendigtem Kriege mit Desterreich, sehr viel stre beide Reiche zu befürchten. Joseph Napoleon, früber von Außland und Preußen als König von Spanien anerkannt, war es, nach dem Abschluß des Wiener Tractats, auch von Desterreich; und da in der ganzen Lage der Dinge, sowohl im Norden als im Süden von Europa, nichts enthalten war, was die Unterwerfung der für Unabhängigkeit und Dynastieen kämpsenden Spanier und Portugiesen verhindert hätte, so schien die Wollendung derselben nur noch einige, im Ganzen und bedeutende Anstrengungen zu erfordern.

Allen diplomatifchen Derhaltniffen nach, mar En ge land von dem feften Lande von Europa verbannt. Die Defrete von Berlin und Manland, fur Franfreich Rundamental . Gefete, murben als Probierfteine betrach. tet, an welchen die gute ober ichlechte Politif ber übrigen enropaifchen Staaten erforicht murbe. Rechnend auf die Unfabigfeit ber famtlichen Dachte gum Widerfrand gegen die frangofische Waffengewalt, verfolgte Napoleon feine Entwurfe gegen England mit einer Sige, die jeden Gegner mit Bernichtung bebrobte. Weder bas Recht (wofern man nicht willführlich dietirte Friedensschluffe, bei melchen auf nichts weniger Rucfficht genommen war, als auf Gegenseitig= feit, jum Rechte gablen will) noch irgent eine Liebe band die Staaten an Frankreich; burch bie gurcht, und burch biefe allein, follte ein Resultat erzwungen merben, bas, wenn es hatte jum Borichein fommen Ebnnen, mit der Freiheit der Meere gugleich die Unfabigfeit, Diefe Freiheit ju benuten, gegeben baben murbe. Was Napoleon wollte, war vielleicht nicht zu verwerfen; aber die Mittel, bie er gebrauchte, maren, auf der einen Geite, jahrtaufend langen Gewohnheis ten entgegen, und gerrutteten, auf ber andern, bas Befen der Gefellichaft. Sierauf berubete in letter

Infang die Nettung ber Civilifation von Europa. Den Gang, welchen die Dinge in ihrer Entwickeslung nahmen, wird man in den nachfolgenden Buchern kennen lernen.

till vidial unions at the state of the same

geuben guendte, ober ob die Norliebe face Benediger Che ber framofifche Raifer die offerreichifchen Ctanten verließ, befahl er, alle bie Feftungswerke gu gerfidren, in beren Befit er durch ben Rrieg gelangt mar. Wenn bies gefchab, um einen Stachel mehr in ben Gemuthern der Defferreicher juruckzulaffen, fo murbe biefe Absicht vollständig erreicht. Mit gerechtem Unwitlen faben fie biefe Rrankung, die bei weitem mehr ben Charafter bes Muthwillene, als den der Nothwendigfeit in fich fchloß. Dit den Feftungswerfen am Burg -, Garnthners und Schotten : Thore ju Bien murbe ber Unfang gemacht. Dann fam bie Reihe an bie Feftungewerfe bes Spielbergs boi Brunn und an bie Citadelle bon Gras. Bulest murben die Feftungsmerfe bei Rlagenfurth gesprengt; die letteren nicht ohne Uebereilung. weil mehrere Perfonen babei getobtet und permundet

wurden. Dies gelbelb ju eben der Leit, um Laren, bared

an auflicaeben dembe, no ein Absgener bes Generald

eben ber Leit, von Ricine bind Earlistant, bie fich noch in

ber Drud, ben bas franzoniche Millige in biefeit Ges

wurden. Dies geschah zu eben ber Zeit, wo Zara, durch öfferreichische Truppen blockirt, von dem Augenblick an aufgegeben wurde, wo ein Adjutant des Generals Marmont die Friedensnachricht dahin gebracht hatte; zu eben der Zeit, wo Fiume und Carlsstadt, die sich noch in den Händen der Oesterreicher befanden, in Araft des Tractats von Wien an den Sieger übergingen.

In Grain und Iftrien erfolate ein Aufftand. Db ber Druck, ben bas frangofische Militar in biefen Begenden ausubte, oder ob die Borliebe ihrer Bewohner fur bas Saus Defferreich, von melchem fie getrennt merben follten, die Urfach mar, ift ungewiß. Die Landleute fingen bamit an, bag fie die bei ihnen einquartirten Officiere und Goldaten ber italienischen Urmee ermorbeten. Bald barauf rotteten fie fich in den Begirken von Gottschee und Mottling jufammen, um entschei= bende Angriffe auf ihre Keinde ju machen. General Baraguan d'Dilliere, ber in diefen Provingen den Oberbefehl fuhrte, fab fich jur Gegenwehr genothigt. Pol land und Roffel, die Sauptfine ber Rebellion, murben verbrannt; und wo ein Rebell mit ben Waffen in ber Sand ergriffen murde, war unmittelbarer Tob die Strafe feines Bergehens. Vergeblich begab fich ber Bischof von Lanbach, begleitet von bem Pfarrer ju St. Peter, nach den im Stand der Biderfestichfeit begriffenen

Ortschaften; seine Ermahnungen blieben ohne Wirkung und die Insurrection wuchs mit jedem Tage. Schon machten die Bewohner Istriens gemeinschaftliche Sache mit benen des Unterkrains, als Baraguap d'Hilliers, nach dem Tyrol abgerusen, dem General Quetard das Commando übertrug, der, nachdem er die Insurgenten bei Pola geschlagen und neun ihrer Anführer hatte ersschießen lassen, die Auhe in diesen Küstenlandern wiesderherstellte.

Mit weit größeren Schwierigkeiten mar bie Unteriochung des Eprol verbunden. Wahrend die nordlichen Eproler ben Serjog von Dangig guruckgefchlagen hatten, maren ibre füdlichen Landeleute in das Ronigreich Stalien einge= brungen, und hatten bis nach Mantua bin Stabte und Dorfer geplundert. Diefem Unmefen Ginhalt ju thun. mar General Denri, von dem Rriegeminifter bes Roniareichs Italien abgesendet, über Brentonico und Roveredo vorgebrungen. Durch Uebermacht hatte er bie Infurgenten aus ihren Berfchanzungen bei Lavis vertrieben, und fie, unmittelbar barauf, burch brobende Dros clamationen jur Dieberlegung ihrer Waffen aufgeforbert; boch alle feine Bemuhungen wurden vergeblich gewesen fenn, wenn ber Kriebe mit Defferreich ben frangofischen Raifer nicht in ben Stand gefett hatte, bie Enroler mit überwiegenden Rraften anzugreifen

und in die Bahn des leibenden Gehorfams juruckzu-

Bon Ungarn aus brach ber Bice - Ronia von Stalien mit einem farten Urmee = Corps über Rarntben nach Lient auf; und fobalb er in Billach angelangt mar, lud er bie fammtlichen Enroler gur Annahme ber in bem Wiener Rriebensichluffe ihnen bewilligten 21m= nestie ein. "Rriebe berriche rings um fie ber; fie maren bie Einzigen, welche die Wohlthaten beffelben nicht genoffen. Durch feindliche Gingebungen bethort, batten fie bie Waffen gegen ihre Gefete ergriffen und biefe vernichtet. Und nicht ausgeblieben maren bie Kolgen eines folden Unfinns: ber Schrecken berriche in ihren Stadten, bas Elend auf ihren Relbern. Bon ihrer be= mitleidswerthen Lage und von ben Beweisen ihrer Reue gerührt, habe ber frangofifche Raifer eingewilligt, ibre Merirrungen ju verzeihen. Als Dice : Ronig von 3talien biete er ihnen mit bem Frieden Bergebung an. Alber er marne fie jugleich. Rur unter ber Dedingung, baf fie bie Waffen niederlegten und nirgends Widerfand blicken liegen, werbe ihnen verziehen, und als Gebieter ber Armeen, von welchen fie fich umringt faben, werde er ihre Unterwerfung annehmen oder ermingen. 11m ihre Befchwerden und Mlagen ju vernehmen, follten Beauftragte ber Armee vorangebn; boch

waren biese nur bann befugt, sie anzuhören, wenn sie die Wassen niederlegten. Waren ihre Klagen gegrundet, so sollte ihnen Gerechtigkeit zu Theil werden."

Go fprach ber Bice : Ronig von Italien ju den Enrolern; und wenn die Armee, welche über Billach nach Lien; vordrang, feiner Proflamation Nachbruck gab, fo wurde diefer nicht wenig baburch verftarft, bag um eben Diefe Beit (Mitte bes Oct.) Die Baiern von neuem in bas nordliche Tyrol eindrangen. Un ihrer Spige fand ber Rronpring von Baiern, begleitet von den Generalen Erlon, Wrebe, Raglowich und Beckers. Die Armee mar fart genug, um, nachdem die Insurgenten bei Lofer gefchlagen waren, in einem Buge bis nach Inebruck vorzugebn. Raum mar fie bafelbft angelangt, als ber Rronpring von Baiern die Bufagen des Bice-Ronigs von Italien auch in biefem Theife bes Eprol befannt-machte. Die febr Undreas Sofer unter diefen Umffanden auch bas Mistiche feiner Lage empfinden mochte, fo war feine Autoritat boch allgu gering, um feine Landslente jur Niederlegung ber Waffen gu bestimmen, fo lange es noch unentschieden war, wer in bem nachften Rampfe ben Sieg bavon tragen werbe. Die Infurgens ten waren in ber Rabe von Insbruck auf dem Telberg gelggert. Der Angriff auf fie erfolgte, fobald die Schgrnis durch ben baierichen Brigadier Oberndarf erfturmt

war. Während die erste baiersche Division sich längs der Straße von Löwenhaus in Schlachterdnung ausstellte, griff die zweite an. Der Kampf war hartnäckig; doch gelang es den Vaiern, die Verschanzungen der Infurgenten zu erstürmen, während der General-Major Naglowich mit dem zweiten Vataillon Kronprinz und zwei Schwadronen Oragoner auf dem rechten Sill-User vordrang, um die stiehenden Insurgenten von denjenisgen abzuschneiden, die bei Hall und Wolders standen. Der Sieg dieses Tages war um so vollkommner, da auch das leichte Sataillon Habermann, von dem General-Major Nechberg unterstügt, die Höhen eroberte, welche seit einigen Tagen in der Nähe von Höttingen von den Tyvolern waren besetzt worden.

Auf diesen Sieg folgte ein Waffenstillstand, den Andreas Hofer benutze, um seine Landsleute zur Annahme friedlicher Gesinnungen zu bewegen. Die Niesderlegung der Wassen war um so nothwendiger geworden, sobald der baiersche General Minucci die von viertausend Insurgenten besetzte Stellung bei Zell im Zillerthal, und Graf Beckers, beinahe gleichzeitig (7 Nov.) die Anhöhen von Mattrei bei Steinach erobert hatte. Zu dem letzteren kam ein gewisser Siederer mit einem Schreiben von Hofer, worin Unterwerfung versprochen wurde. Die Patrimonial Gerichte Hertenberg, Peters-

bera und Imft machten ben Anfang mit ber Ablieferung ihrer Waffen, wiewohl fie ftatt ber Stuken, welche fie abliefern follten, großtentbeile genommene Gemehre agben. Dem empfangenen Beispiele folgten bie Panback richte gandeck und Reutn. Dennoch bauerte ber Wrawohn auf beiden Geiten fort; benn die Eproler ichmertte es, fich entwaffnet gu feben, und die Baiern und Frangofen glaubten, fie fonnten ber Garantien funftigen Gehorfams nicht genug erhalten. Dazu fam, bag 50= fer auf ber einen Seite allgu unbedeutend mar, als bag man in Unterhandlungen mit ihm nicht alle Wurde verlett hatte, auf der andern aber bedeutend genug, um ibn nicht aus ber Acht ju laffen. Wenn es fur die Inroler ein Ungluck mar, von einem Manne geführt gu merben, ber burch die Diebrigfeit feines Standes und burch bie Robbeit feiner Formen fich felbft von allet Autoritat ausschloß; fo mar es nicht weniger fur Sofer ein Ungluck, daß bas Schickfal ihm eine Rolle aufgelegt hatte, ju beren Durchführung ihm die nothigen Gigenschaften fehlten. Alles gehorig überlegt, mußten bie Anführer ber baierschen und frangofischen Truppen wunschen, daß eine neue Insurrection-fie berechtigen mochte, bas auf bem Wege ber Gewalt ju erreichen, was, fo lange Sofer lebte und fich als Ihresgleichen betrachtete, auf bem Wege ber Gute wenigftens nicht

vollftandig ju erhalten mar; und biefe Infurrection blieb nicht aus.

Dofer, der fich nicht blos juruckgefest, fondern auch bedroht fab, war unbefonnen genug, die Flamme bes Aufruhre von neuem angefachen Bu einer Beit, mo Baiern und Krantofen fich bei Briren die Sinde reiche ten, erließ er von Saltaus im Baffeier neue Befehle jum Anfftand; Befeble, in welchen er fich von ben Beiftlichen betrogen nannte, und jugleich aufmertfam machte auf Die unfeligen Folgen eines Friedens, der, wie er fagte, bas Eprol in vierzehn Sagen feiner jungen Manufchaft berauben und alle Gotteshaufer und Rlofter gerftoren murbe, Dan folgte feinem Aufruf und Brigen murbe auf eine furje Beit von den Entos lern eingefchloffen. Indes befchranfte fich ber Beerd ber neuen Infurrection auf bas Binfchgan und Pafe feier; und indem Baraguan d'Silliers, dem ber Bices Ronig von Italien bei feiner Abreife nach Mailand ben Dberbefehl übertragen hatte, feinen Augenblicf verlor, bie Stadt Meran ju befegen, fo maren felbft jene Thas ler bedrobt. Die bereits eingetretene Ralte trug nicht wenig jur Berminderung bes Widerftandes beis benu der Aufenthalt auf den Alpen wurde um fo unerträglis cher, je långer er dauerten stort isjock gernt of genn

Muter Diefen Umftånden brach General Brouffier

mit etwa 5000 Mann nach Windisch = Matren auf und ließ am Cage nach feiner Unfunft aus ieder benachbare ten Gemeinde vier Manner ju fich fommen, benen et aufundigte, bag alle Baffen unverzuglich abgeliefert werben mußten. Ein ju gleicher Beit niebergefentes Militar-Gericht hielt unterdeg Berbor über mehrere Suffurgenten : Anführer, beren man fich bemachtigt batte. Frang Fradl, jum Tobe verurtheilt, murde auf bem Rirchvlan in Birgen erfchoffen. Gleiches Loos hatten twei andere Unfubrer, Namens Oberfammer und 2Beber. Gelbft Geiftliche, wenn fie Antheil an ber Emporung genommen hatten, wurden nicht verschont; ber Bfarrer in Birgen, Damascen Giegmund, ber Bicar in Bald, der Dechant von St. Daniel und andere mur: ben nach Lient abgeführt und bafeloft erichoffen. Bon Minbifch-Matren ging General Brouffier mit feche Sa taillouen, bie jum Theil mit Schneereifen verfeben maren, nach Brunerfen, bon mo aus er ben Rebellen: Chefs bis in die entlegensten Winkel nachfpuren ließ. Mer der Rebellion überführt wurde, ward unerbittlich aufgefnupfe. Sald wirfte ber Schrecken fo allgemein, baß von allen Geiten Schlitten ankamen, die mit Stuten beladen maren, ihre den anderen geniten angerio

Ober - und Unter Junthal und Winschgau murden durch biese Maßregelle beruhigt. Aber noch immer hatte

man fich Sofers nicht bemachtigt, und Baraguan b'Silliers mar entschloffen, bas Eprol nicht eber zu verlaffen, als bis er bas Oberhaupt ber Rebellen in feiner Gewalt haben murbe. Wahrend Diele glaubten, ber fogenannte Candwirth von Daffeier babe fich nach bem Defterreichischen geffüchtet, war eine ber bochffen Alben in einem abaelegenen Minfel bes Daffeierthales ber befchmerliche Aufenthalteort Sofere. Dier lebte er, gefchieden von feiner Kamilie, in der Gefellfchaft feines Schreibere, eines Bettelftubenten aus Gras, in einer bretternen Sirtenbutte, unter taufend Befürchtungen; benn auf feinen Ropf mar ein Dreit gefett. Diefen erwarb, wie man faat, ein Priefter Namens Donai, ehemals Sofers vertrauter Freund. Durch ihn von des Sandwirthe Aufenthalt unterrichtet, fchicfte Baraguan D'hilliers einige hundert Dann Infanterie nebft dreißig Stågern zu Pferde und einigen Gendarmen gegen ihn ab. Gie trafen ibn an bem begeichneten Drte und fanden feinen Widerftand. Er felbft offnete ben anklopfenben Grenabieren die Thure feiner Sutte mit ben 2000ten: "ich bin Undreas Sofer; mein Schickfal liegt in ben Sanden ber Frangofen; man tobte mich, aber man schone meines Weibes und meiner Rinder, Die fur mein Betragen feinesweges verantwortlich find." In feiner Butte fand man vier geladene Buchfen, eine mit Pa-

vieren angefüllte Cafche und in einem Potefeuille ungefahr 1200 Gulben in verschiedenen Dungforten und 28000 Gulben in Wiener Banknoten. Mit rubiger Era. gebung folgte er ben ibn abholenben Goldaten. Bei feiner Anfunft in Bogen maten feine Rreunde und Bes fannten erftaunt uber die Beranderung, Die feit beit letten Monaten mit ibm vorgegangen war; fo febr hatten Angft, Sunger und Ralte feine Gefichtszuge und feine gange Leibesbeschaffenheit entftellt. Er murbe in ein bequemes Gefangniß gebracht, wo er nicht nur bie Seinigen feben, fonbern auch bie Befuche Derer anneh: men burfte, welche Reugierbe ober Mitleid ju ihm führte. Unterdeß entschied die frangofische Regierung fein Schickfal. Er murde auf ihren Befehl von Boten nach Mantua gebracht, wo er ben igten Febr., nachdem ein Militar-Gericht ihn jum Tobe verdammt hatte, unter bem Sulauf einer gabllofen Menschenmenge auf eis ner Baftion ber Feftung erichoffen murbe. Die frango: fifche Regierung rechtfertigte ihr Berfahren gegen ihn burch bie Wichtigfeit feiner Perfon, Die, wie fie fagte, burch die Begebenheiten bes letten Commers fur bie aberglaubischen Bewohner ber Throler Alpen gu einem Goben geworden mare; ubrigens ließ fie ihm die Gerechtigkeit widerfahren, daß er mehr das Werkzeug als ber Urheber jener blutigen Rebellion gewesen mare, Die

so viele Monate angehalten hatte. Bald nach seiner Hinrichtung verschwand selbst der Name seines Bater-landes, indem der nördliche Theil desselben zu dem Königreich Baiern, der südlichen zu dem Königreich Jtaslien und der östliche zu dem illyrischen Provinzen geschlagen wurde. Die unverkennbare Absicht dieser Theilung war, daß die Tyroler sich nie wieder empören sollten; ware es nur eben so leicht, National-Eigenthumlichkeiten auszutilgen, als Eroberungen zu machen! Die Benennung der Tyroler blied um so mehr, je mehr sie sich im letzen Kriege durch ihre Tapferkeit und ihren Freiheitsssum ausgezeichnet hatten und je unverdienter ihr letzes Schickfal war.

Mit einem Aufwand von mehr als anderthalb Millionen Franken hatte die Schweiz, während des letten
Krieges, ihre Neutralität behauptet. Gleichwol war es
ihr nicht gelungen, den Beifall des französischen Kaifers zu gewinnen. Gewohnt, seine Berbündeten wie Basallen zu behandeln, hatte er es übel genommen,
daß sie gegen die Durchmärsche der Franzosen beim ersten Ausbruch des Krieges protestirt hatte. Ein zweiter
Gegenstand des kaiferlichen Unwillens war, daß, als ein
baierscher Commissar, nach dem erstem Einfall der Throler, Kriegesgeräthschaften von Lindau nach Schasshaufen gestüchtet, die schweizersiche Regierung auf die Ent-

fernung berfelben gebrungen batte, bamit bie Gicherheit ber Schweis nicht gefahrdet wurde. Endlich mar bekannt, bag ber gurft-Bifchof von Chur, bem Defterreich feine Befitungen im Eprol guruckgegeben batte. ein eifriger Beforderer bes Aufftandes ber Enroler gemefen war, und fich einige Mube gegeben batte, bie Rlamme ber Emporung auch in ber Schweis auszubreis ten. Rur alles biefes follten bie Schweiter beftraft merben; bies murbe fogar öffentlich angefundigt. Gin frantofifches Urmee-Corns ructte in die Schweit ein. Indef entaingen bie Gemeiger ber Strafe, man meiß bis jest noch nicht, auf welchem Wege. Die Erwerbung ber im Wiener Tractat flipulirten Berrichaft Rhaguns marb fogar ein neues Band gwifchen den Schweizern und bem frangofischen Raifer, ber feinen ubrigen Titeln ben eis nes Bermittlers ber Schweig hinzugefügt hatte.

Diese im Sochgerichte Flime, zwei Stunden oberhalb Chur gelegene Herrschaft, ift an und fur sich von einer so geringen Bedeutung, daß sie kaum einem einträglichen Bauerhose gleich zu setzen ist. Ihr größter Berth bernht auf den alten Borrechten, die ihr Befiger genießet. Die Grafen von Johenzollern vertauschten sie an den Kaiser Maximilian den Ersten gegen Haigerloch in Schwaben. Ferdinand der Erste, auf welchen sie fortgeerbt war, verpfändete sie an die Familie

von Manta fur 14000 Gulben. Leonold ber Erfte lofete fie 1679 wieder ein, und feste in bas von ihm erbaute Schlof Beante, an beren Stelle in ber Rolge Sfterreichische Minifter famen. Der reine Ertrag Diefer fogenannten Serrichaft überflieg, im gebniabrigen Durchfcbnitte, nie die Summe pon 1100 Gulben; aber bas wesentliche Recht ber Berren von Rhauns mar, ben Boten bes grauen Bundes von brei zu brei Sahren einen fogenannten Dreiervorschlag ju machen, aus melchem fie ben gandrichter, bas Bunbesbaupt, ju mablen hatten. Diefen fremden Ginfluß zu befeitigen und bem arauen Bunde ju einer auf Gleichheit ber Rechte gegrundeten Berfaffung ju verhelfen, hatte fich Graubundten ichon unter Leopold bem Erften gu Inebruck in einen Kaufvertrag um die Berrichaft eingelaffen; aber so unverhaltnismäßig auch die Summe von 130,000 Gulben gemefen mar, fo mar es doch bem Difchof und . einer fo geheißenen ofterreichischen Parthei gelungen, ben Sandel ruckgangig ju machen. Spaterbin bot eine Gefellschaft von Privatperfonen, aus patriotischen Ruckfichten, 70,000 Gulben fur Diefelbe Berrichaft; boch auch fie machte bie Erfahrung, bag bas Saus Defferreich feinen Ginfluß auf bie Schmeit in einen boberen Anschlag brachte. Nach dem Jahre 1798 fühlte bie helvetische Regierung, daß die Bereinigung biefes Cantons mit der Schweiz durch die Anwesenheit eines ofterreichischen Beamten unvollständig wurde; allein weder
auf dem Kastatter Friedenscongresse, noch selbst im Lüneviller Frieden wurde der Wunsch der Schweiz erfüllt,
and als bei den Jucamerations-Verhandlungen zu Vern
der Herrschaft Rhäzuns als eines Compensations-Gegenstandes gedacht wurde, sehnte Desterreich sogleich den
ganzen Vorschlag ab, es sen nun aus Vorliebe für ein
altes Domän, oder wegen des Einstusses, welchen dasselbe verschafte. Und so erklärt sich einigermaßen, warum der französische Kaiser die Abtretung der Herrschaft
Rhäzuns zu einem besondern Artisel des Wiener Eractats erheben konnte. Erst am Schlusse des Jahres (29
Dec.) nahm Frankreich von dieser Herrschaft Besig.

Da die Englander sich auf Walchern nicht behaupten konnten, so fand die englische Regierung für dienlich, diese verderbliche Erwerbung nach einem beinahe
fünsmonatlichen Besis wieder aufzugeben. Nachdem
nun die zur Wiedereinschissung des Heeres erforderlichen Transportschisse den 25. Nov. zu Bließingen angelangt waren, sing man am folgenden Tage an, die mit
dem General-Lieutenant Don verabredeten Maßregeln
in Betress der Zerstörung des Bassins, des Arsenals
und der Festungswerke auf der Seeseite ins Werk zu
richten. Sechshundert Matrosen und Feuerwerker unter

dem Befehl des Capitan Moore vom Linienschiff Martborough und des Oberft Lieutenants Dilfington wurden hierbei beschäftigt; und als ben g. Dec. Nachmirtags bie Arbeit des Unterminirens vollendet mar, begann Die Einschiffung bes Beeres mit Ausnahme bes Nachtrabes. Die Erplofion der Minen gefchah Tages barauf jur Ebbezeit; und ba ber Safen von Bliefingen westlich vom Baffin viel niedriger ift, als bie Linie ber bochften Rluth, und folglich bie Berftorung ber weftlichen Damme bie gange Stadt unter Baffer gefest haben murbe, fo begnugten fich bie Englander an biefer Geite mit ber Bernichtung ber Quais und Kormen. Anfange Billens, die Berbrennung ber Magazine und ber übrigen Gebaube des Arfenals bis jum Augenblick ber Abfahrt ju verichieben, gedachten fie, in dem entscheidenden Ungenblicke, bes Diewindes, ber die gante Stadt murbe in Klammen gefett haben. Das Berbrennen geschah alfo erft einige Tage barauf, bei gunftigem Beffminde. Den 23. Dec. verließ die aus 260 Krieges : und Transport schiffen bestehende englische Klotte die Infel Walchern unter ber Fuhrung des Abmirgle Otway und bes Commodore Dwen. Der Schaden, ben bie Englander angerichtet hatten, erichien ber frangifichen Regierung ge= ringer, als fie erwartet hatte. Nach ihren Angaben hatten jene fur zwei Million Franken gerftort; allein fie

hatten Bließingens Reftungemerte ausgebeffert und biefe Ausbefferung murbe von frangofifchen Ingenieuren auf 600,000 Fr. geschätt. Außerdem follten fie an Rugeln, Bomben, Felbfiuden und Montirungen fo viel guruckgelaffen baben, bag ber gange Berluft Kranfreiche fich nur auf 500,000 Fr. belaufe. Es murde ben Englanbern fogar jum Vorwurf gemacht, daß fie bie, gur Sprengung ber Schleufe bes Baffins angelegten Dinen mit fo viel Uebereilung angelegt hatten, bag ber Roft (ein Gegenftand von wenigstens einer Million Kranfen) unerreicht geblieben mare. "tebrigens, festen bie Frangofen bingu, befanden fich bie Schiffsmerfte und Arfenale der Schelbe nicht ju Bliegingen, fondern ju Untwerpen; und mas die Englander auch geleiftet gu haben glauben mochten, fo hatte ihre Expedition nach Walchern meniaftens bas Gute bervornebracht, bag alle 3meifel uber die Doglichfeit, Die Schelbe mit bewaffneten Linienschiffen hinauf ju fahren, gehoben marens benn die frangofische Eskabre mare vollftandig bemaffnet ju Antwerpen angelangt, und jest, wo man biefen Rluß genau fenne, follte bas Baffin von Antwerpen in Jahresfrift vollendet und fur dreißig Linienschiffe erweitert werben. Wenn England alle Bortheile fo theuer besahlen wollte, als die Eroberung von Bliegingen : fo Fonnte Franfreich nichts Befferes thun, als ihm alle

Monate bergleichen barbieten, in ber gemiffen Hebergeugung, bag Englande Berberben vor Sabresfrift merbe vollender fenn." Die Abficht biefer Erflarung mar blos. bas englische Ministerium in ben Augen ber Englander verhaßt ober lacherlich ju machen. In berfelben 216. ficht wurde die Rabl ber, bei biefer Ervedition, fomobl mabrend ber Landung ale in ben barauf erfolgten Gefechten und Rranfheiten, verungluckten Englander auf nicht meniger als 14000 Mann angegeben. Doch biefe Ungabe miderlegte eine bem Parliamente porgelegte Life bes brittifchen Rriegsbureau, nach welcher von 1738 Offiz gieren und 37,481 Unteroffizieren und Gemeinen, welche eingeschifft murden, 67 ber erften und 4108 pon ber meiten Claffe geblieben maren; wobei freilich einges ftanden ward, daß fich am 1. Kebr. 1810 noch 11513 mit den Offizieren auf der Rranfenlifte befanden. Auf ieben Kall hatte England ben Portheil errungen, einen Safen gerftort ju haben, ber, vermoge feiner Lage nur alljufurchtbar fur daffelbe war. Unmittelbar nach ber Abfahrt ber Englander nahmen frangofische und hollans dische Truppen aufs neue Befit von der Infel Baldern

Dies waren die Nachspiele eines Arieges, von welschem man im Frühling des Jahres 1809 ein weit grös

Beres Refultat erwartet batte. Was daffelbe beichrankte, war, außer bem Patriotismus ber Defferreicher, ber fich in diesem Rriege mabrhaft verherrlichte, ber Beiftand, ben fie in ben Gefinnungen ber Bolfer fanden. Schon im Sabre 1809 lag am Tage, baf ber frangofische Rais fer mit feiner Ibee, Frankreich burch bie Unterjochung ber Staaten bes feften Landes in ein befferes Berhalt= niß mit England ju bringen, an bem Wiberftande ber Bolfer icheitern murde; und wer die finanzielle Lage Defferreiche gehorig ins Auge faffen fonnte, ber mußte vorherfagen, daß in bem Wiener Frieden der Grund ju neuen Kriegen gelegt mar - burch nichts fo febr, als durch die gewaltsame Trennung von 20 Millionen Menichen - benn fo viel betrug die Bevolferung Defterreichs noch immer - von dem freien Untheil an dem Belthandel; einem Untheil, den Defterreich bei ber Rulle feines Paviergeldes am wenigften entbehren fonnte, wenn es nicht unnaturlich leiben, und in fich felbft verschwinden sollte.

Den 20sten Nov. übergab der französische Goubernör, Graf Andreosis, dem Feldmarschall Lieutenant Devaur die Schlüssel von Wien. Wenig Tage darauf
rückte der Jeldmarschall Lieutenant Moris von Lichtenftein an der Spike eines sahlreichen Corps in die Haupt-

fabt bes Raiferreiches. Der Raifer felbft fam ben 27ften Dov, dabin juruch; und faum mar fein Magen in ben Ringmauern ber Refibent angelangt, als er bon einem unermeglichen Schwarm umgeben mard, der den angekommenen Monarchen mit einem lauten Dipat empfing. In menigen Augenblicken mar bie agnie Stadt. erleuchtet, und in ber allgemeinen Rreube offenbarte fich nichts fo febr, als baf es feinesweges bie Gigenfchaften und Borguge eines Seerführers und Eroberers find, mas die Unterthanen ju den Rurften bingiebt. Bwei Tage barauf begab fich Krant, begleitet von ben anmesenden Mitgliedern bes Sofftgates, ber Garnifon und bem Burger - Militar, in Die Metropolitan - Rirche, um einem feierlichen Te Deum beigumobnen. Die Folgen bes Rrieges bauerten indeffen fort, indem, theils vermoge ber ftarfen Contribution, welche dem Raifer Die Ruckfehr in feine Erbftgaten gebahnt hatte, theile, und porguglich, vermoge ber Ginbufe ber Ruftenlander und ber badurch bewirkten Trennung von dem auswar= tigen Sandel, bas ofterreichische Papiergeld fo tief in feinem Werthe fant, daß nur bie Geschichte der frango: fifchen Affignate eine abnliche Ericheinung barbot. Um meiften litt hierbei die Claffe ber Staatsbeamten, beren firirter Behalt, in Bankogetteln bejablt, faum die brin-

gendften Lebensbedurfniffe dectte. Das Hebel murbe nicht wenig baburch vermehrt, bag, in Rolge ber Lanberabtretungen, gange Departements bei ben Rangleien und anderen Stellen aufgelofet, oder boch reducirt merben mußten; wodurch eine große Babl von Beamten bem Lofe ber Jubelirung unterlagen. In beiden Begiehungen fam ber Raifer mit Baterhuld gu Sulfe, inbem er die Besoldungen ber Beamten bis ju 50 pr. Cent vermehrte, und diejenigen von ihnen, die in ben abgetretenen Landern ihre Stellen verloren hatten, ber druckendften Noth badurch entzog, daß er ihnen ihre Befoldungen bis jum iften Dov. 1811 ausgahlen ließ. Die Aufgabe mar und blieb, die Circulationsmittel ber verminderten National - Thatigkeit anzupaffen; und wir werden in der Rolge feben, ju welchem Mittel bie offere reichische Regierung in Diefem Betracht ihre Buffucht nahm. Bei ber Armee wurden fogleich alle die Ginfchrans fungen gemacht, welche die Ceffionen an Areal und an Menfchen nothwendig erforderten und die Umftande erlaubten : mehrere Regimenter erfuhren eine gangliche Huflofung und die Landwehr ward einftweilen ihrer urfprunglichen Beimath juruckgegeben. Bedeutende Eruppen: abtheilungen gingen nach ber oftlichen Grange, um bie Ereigniffe in den turfifchen Provingen gu beobachten.

Eren dem Vertrage, welcher die Aufhebung aller Verhaltnisse mit England gebot, hob Franz die Communiz kation mit diesem Staate auf; und während Lord Bathurst seinen Posten als Bothschafter beim österreichischen Hose verließ, um über Berlin nach London zurückzugehen, kehrte der Kürst Stahrenberg, der seit dem 17ten May 1809 der Bothschafter des Kaisers in London gewesen war, nach Wien zurück.

Maveleon mar feit bem 26ften Det, in Baris angelangt. Dabin folgten ihmt in ben letten Mongten bes Jahres Die fammtlichen Ronige bes Rheinbundes und ber Rurft Primas, mehrere fleinere beutsche Souverane gar nicht in Unfchlag gebracht. Was der Stols ber beutschen Surften einem beutschen Raifer unbedingt verfagt haben murbe, bas murbe bem Befchuger bes Rheinbundes mit einer Nachgiebigfeit bewilligt, Die den unbefangenen Beobachter erft in Erffaunen feten und bann niederschlagen mußte. Unftreitig verdiente bie aluckliche Beendigung eines Rrieges, in welchem bie Kortdauer ber bentichen Berfaffung auf bem Spiele fand, die Anerkennung ber Bebrobeten; ba fie aber bie Reife nach Paris nicht aus freiem Antriebe, fondern auf Befehl bes frangofischen Raifere machten, fo mußte man annehmen, daß fie nur bestimmt maren, ben Parifern die Große ihres Raifers zu vergegenwärtigen und ben Traum einer europäischen Herrschaft der Erfüllung näher zu bringen: diesen Traum, deffen Realistrung auf nichts so sehr beruhete, als auf der Herabsegung der Königswurde.

In Gegenwart Diefer Furften, der Ronige von Deas pel und Solland und bes Dice : Ronigs von Italien murbe ber Tag ber Raiferfronung (2. Dec.) mit gros fem Domp gefeiert. Un ber Geite feines jungften Brudere, bes Ronige von Befinbalen, begab fich ber Raifer in dem Kronungswagen nach der Kirche unferer lieben Frauen, wohin die Raiferin, der Ronig von Neavel, die Pringen Grogmurden, die Minifter und die Groß = Officiere vorausgefahren waren. Nach der Ankunft des Raifers bielt ber Bifchoff von Men die Deffe gound nachbem ber Bifchoff von Tropes in einer Predigt ben Kaifer als bas Berfjeug ber Borfehung jur Begluckung bes menschlichen Geschlechte gepriesen batte, fimmte der Carbinal Kefch bas Te Deum au. Go biente ber Cule tus ben irbischken und verganglichften 3mecken.

Won dem Altare hinweg begab fich der Kaiser nach dem Pallaste des gesethgebenden Corps, an dessen Einzgange, der Sitte gemåß, funf und zwanzig Deputirte, den Präsidenten an ihrer Spige, seiner Ankunft barres

ten. Auch hieher begleitete ihn die Kaiserin, die kaisserliche Familie, die Könige von Sachsen und Würtemberg (der König von Baiern war um diese Zeit noch nicht in Paris angelangt), die Königinnen von Holland und Westphalen. Beim Eintritt des Kaisers erhoben sich alle Deputirte von ihren, Sizen; und sobald er sich selbst auf den Thron niedergelassen und die Könige von Westphalen und Neapel, die Prinzen Großwürden und die Oberbeamten des Neichs und der Krone ihre Size eingenoumen hatten, erfolgte, nach dem Namenaufruf und der Vereidung der neugewählten Glieder, die Erfsstung der Sizungen durch solgende, auf ganz Europa berechnete Nede, devon Inhalt durch spätere Ereignisse mur noch merkwürdiger geworden ist.

"Ich habe, fagte der Kaifer zu den Deputirten der "verschiedenen Departements, seit Ihrer letten Sizung "Arragonien und Kasillien unterworfen, und von Reisbrid zene unrechtmäßige Regierung verjagt, welche "England eingesetzt hatte. Schon ging ich auf Cadit "und Listabon los, als ich umrehren und auf den Wällen von Wien meine Abler aufpflanzen mußte. Drei "Monate sahen diesen vierten punischen Krieg entstehen "und enden. Ich kann, obgleich der Ergebenheit und "des Muths meiner Truppen gewohnt, doch nicht um

"bin, bei diefer Belegenheit die befonderen Bemeife von "Liebe ju erfennen, die meine Golbaten von Deutsch-"Jand mir gegeben haben. Der Genius Frankreiche bat "das enalische Beer geführt; es bat feine Laufbahn in "Walcherns vefthauchenden Gumpfen geendet. 3ch bin "bei diefem wichtigen Umftand 400 Stunden entfernt "geblieben, weil ich des neuen Ruhms, den meine Bol-"fer erwerben, des großen Charafters, ben fie entfalten "wurden, gewiß war. Deine Sofnungen murben nicht getäuscht. Den Burgern ber Departemente Das be "Calais und Rord bin ich besondere Danksaaungen "Schuldig. Frangofen! alle die es magen, Euch wiber-"ffeben ju wollen, werden befiegt buntermorfen mer-"den; durch den Saf eurer Feinde wird eure Große "wachsen. Gine lange Reihe von Jahren bes Glucks und bes Rubms habt ihr vor Euch - habt die Starte. Ibie Kraftfulle Des herkules der Alten. Tosfana habe nich mit bem Reiche vereinigt; bas Wolf ift beffen "durch die Sanftheit feines Charafters, Die Anbang-"lichfeit, Die uns feine Borfahren fets bezeigten, und bie Dienfte, bie fle ber europaischen Cultur geleiffet haben, murdig. Das Berfahren, bas ich gegen Rom Beobachten mußte, hat die Geschichte mir vorgezeichnet. "Die Dabfte, nachdem fie Oberherrn eines Cheiles von

"Stalien geworben find, haben fich fets als bie Reinbe "einer jeden vorherrichenden Macht in jener Salbinfel "gezeigt; fe wandten fets ihren geiftlichen Ginfluß tum "Nachtheile berfelben an. Es murbe mir baber ein-"leuchtend, bag ber geiftliche Ginfluß eines auswärtigen "Rurften auf meine Staaten, der Unabhangigfeit Krantreiche, ber Burde und der Sicherheit meines Thrones ... umiberliefe. Da ich indef bie Nothwendigfeit eines "neiftlichen Ginfluffes jenes erften Geelenbirten einfah, "fo fonnte ich biefe großen Intereffen nicht anders " pereinbaren, als indem ich die Schenfung meiner Bor-"fahren, der frangofischen Raifer, vernichtete, und die "romifchen Staaten Granfreich einverleibte. Durch den "Biener Friedens : Eraftat haben meine Berbundeten, "bie Ronige und Couverans, welche mir fo viele Be-"weise ihrer faudhaften Freundschaft geneben haben, "eine Erweiterung ihrer Gebiete erlangt und werben "beren auch in der Folge noch erlangen. Die Illpri-.fcben Provingen behnen die Grangen meines großen Reiche bie an die Save aus. In ber Rabe bee Reiche "von Konftantinopel werde ich fets in ber naturlichen "Lage fenn, auf das erfte Intereffe meines Sandels-"ftandes in dem mittellandischen und abriatifden Deere aund in ber Levante ein aufmerkfames Muge ju haben.

"Die Pforte werde ich ichusen, wenn fie fich Englands "fchablichem Ginfluffe entwindet; ich merbe fie aber ,auch ju guchtigen wiffen, wenn fie fich ferner burch "binterliftige und treulofe Rathichlage beherrichen laft. "Der Schweizerischen Nation babe ich, indem ich mei-,nen Titeln ben ihres Bermittlers bingufugte, einen "neuen Beweis meiner Achtung gegeben und allen Be-"forgniffen, die man unter biefem tapfern Bolfe "in verbreiten fucht, ein Ende machen wollen. Bwi-"fchen England und Franfreich gelegen, wird Solland "von beiben gleich fart bebrangt. Indes ift es ber "Ausfluß der Sauptadern meines Reichs; Menderungen "werben nothwendig fenn; Die Sicherheit der Grangen "und das mobilbedachte Intereffe beider gander fordern "fe gebieterifch. Schweden hat burch fein Bundnig "mit England nach einem unglucklichen Rriege Die "fchonfte, wichtigfte feiner Provingen verloren; von "neuem beweift dies Beifpiel den Konigen, bag ein Bund mit England bas ficherfte Borgeichen ihres Un-"terganges ift. Dein Freund und Bundesgenoffe, ber "Raifer von Rufland, hat Finnland, bie Delbau und "Mallachei und einen Begirf von Galligien feinem un-"ermeflichen Reiche einverleibt. 3ch miggonne biefem "Reiche nichts von dem Guten, mas ihm wiederfabren

"kann; meine Gesinnungen für seinen erlauchten Be"herrscher sind im Einklange mit meiner Politik. Wenn
"ich jenseits der Porensen erscheinen werde, so wird
"der ausgeschreckte Leopard, um der Schande, Nieder"lage und Vernichtung zu entgehen, das Weltmeer su"chen. Der Triumph meiner Wassen wird der Triumph
"des guten Genius über den bösen, der Triumph
"der Mäßigung, Ordnung, Sittlichkeit über Bürger"krieg, Geseplosigkeit und verheerende Leidenschaften
"seyn. Meine Freundschaft und mein Schuß — das
"hosse ich — werden den Völkern Spaniens Glück und
"Ruhe wieder geben."

So lautete diese Rede, die der treue Abdruck eines Geistes war, der keine andere Politik ehrt, als welche mit dem Schwerdte in der Hand die Gegenkraft zu vernichten gedenkt, unbekümmert um daß, was der Kraft übrig bleibt. Wie den anwesenden Fürsten dabei zu Muthe seyn konnte, bedarf keiner Erörterung; und vielteicht wurde ihnen durch ihren Aufenthalt in Paris zum erstemmale klar, was es mit der ihnen von dem französsischen Kaiser bewilligten Souveränetät auf sich hatte. Das Fest, welches die Stadt Paris dem Kaiser am folgenden Cage gab, war schwerlich etwas anderes als ein veränderter Trümphug, in welchem sich die Könige

um den Kaiser gruppirten, um die Person des lettern desto mehr hervorzuheben. Es wurde 'auf dem Stadt-hause zu Mittag gespeiset, und 3000 Personen beiderlet Geschlechts, unter welchen sich alle anwesenden Könige und Fürsten befanden, saßen zu Tische.

um diefe Beit geschah die erfte formliche Ausfohnung mischen dem Raifer der Frangofen und bem Ros nia von Dreugen burch bie Sendung bes Generals von Krusemark nach Daris. Der preukische Sof verließ Konigeberg. Un ber Geite feiner Gemablin langte ber Ronig, begleitet bon feinen Miniftern und Staaterathen, noch vor Ablauf bes Sabres in Berlin an. Der Tag feines Einzuges (23. Dec.) mar, nach einer mehr als breijahrigen Trennung, ein Dag ber allgemeinften Freude, die nicht wenig erhöhet wurde burch bie Berbeigungen, welche unbefoldet gebliebene Staatsbeamten und unbefriedigte Benfioniften erhielten. Auf eine unverfennbare Beife mat Die Ruckfehr des Sofes eine Wohlthat fur eine große Stadt, die, fowohl mahrend bes Rrieges als unmittelbar nach bemfelben, burch ben Stillfand vieler Gewerbe gelitten hatte. Die Kinangen maren gerruttet; indeß gewannen die Staatsglaubiger burch ben von ben Standen bes Konigreiche gebilligten

Verkauf der Domanen die Aussicht, ihr Eigenthum zu retten; eine halbiährige Zinszahlung mehrte das Bertrauen zu der Gerechtigkeitsliebe des Königs. Die drei Oderfestungen Glogan, Küstrin und Stettin blieben, nach wie vor, in den Händen des französischen Kaisers unter dem Borwande, daß die Contribution noch nicht gezahlt sen. Für die Vildung des Heeres war seit dem Jahre 1807 viel geschehen, um die moralische Kraft desselben zu vermehren. Der König stiftete bald nach seiner Zurückfunft den Abler-Orden dritter Classe. Ganz neue Verhältnisse waren der Entwickelung nahe, wiewohl es damals schwerlich möglich war, die Rolle vorher zu sehen, welche Preußen drei Jahre später zu spielen bestimmt war.

Die Fürsten des Rheinbundes und die übrigen Rönige des Auslandes hatten Paris noch nicht verlassen,
als der Kaiser in Gegenwart des Erzkanzlers des Reichs,
des Staatssekretairs der kaiserlichen Jamilie und der
fämmtlichen anwesenden Familienglieder erklärte: daß
er und seine vielgeliedte Gemalin, die Kaiserin Josephine, den Entschluß gefaßt hätten, ihre She zu trennen, da keine Hosnung mehr wäre, aus derselben Kinder zu bekommen, das Interesse der Monarchie aber
durchaus die Hinterlassung eines Erben auf dem Ahrone,

worauf die Porfebung ibn gefest babe, erfordere. Er fuate bingu: in einem Alter von 40 Jahren burfe er bie Sofnung begen, noch lange genug ju leben, um bie Rinder, Die bas Schickfat ihm gewähren wurde, in feinem Geifte und Ginne ju erziehen. Gott miffe, wie febmer biefer Entichluß feinem Bergen geworben fen; aber es gebe fein Opfer ju groß fur feinen Muth, fos bald ihm bewiesen werde, daß es fur granfreiche Gluck bargebracht merbe. Hebrigens habe er immer Urfach gehabt, Die Ergebenheit und Bartlichfeit feiner geliebten Gemalin ju ruhmen; benn 15 Jahre feines Lebens habe fie perfchonert und bas Undenfen an diefelben merbe feinem Bergen immer eingepragt bleiben. Da fie von feiner Sand gefront fen, fo wolle er, daß fie ben Rana und Titel ale Raiferin behalte; por Allem aber follte fie nie an feinen Gefinnungen zweifeln und ibn jebergeit fur ihren beften und theuerften Freund halten.

Hier nahm die Kaiserin das Wort und sagte: sie muffe mit Erlaubnis ihres theuren Gemals erklären, daß, da sie die, jur Befriedigung der Bedürfnisse seiner Politik und des französischen Interesse erforderliche Hofnung, Kinder zu bekommen, nicht mehr habe, sie ihm gern den größten Beweis von Ergebenheit und Ausopferung leiste, der ie auf Erden geleistet worden.

Mon feiner Gute babe fie Alles: feine Sand babe fie gefront, und auf der Sobe des Throng habe fie nur Beweife von Zuneigung und Liebe bes frangofischen Bolfes empfangen. Golche Gefinnungen nun glaube fie mit Dant gu erkennen, wenn fie in die Auftofung einer Che millige, die zu einem Sinderniffe des Wohls von Franfreich geworben mare, indem fie biefes Reich des Glucks beraube, eines Tages von den Abkommlingen bes fo augenscheinlich von ber Borfebung jur Bertilaung ber Uebel einer schrecklichen Revolution und jur Wiederherftellung bes Altare, bes Throns und der gefellichaftlichen Ordnung erweckten großen Mannes regiert ju werden. Nichts werde die Auftofung ihrer Ghe in ben Gefinnungen ibres Bergens andern, und ber Raifer ftete in ihr feine befte Kreundin haben; benn fie wiffe ja, wie webe diefer burch die Politif und burch arofe Intereffen gebotene Schritt feinem Bergen gethan habe. Gie beide maren ftol; auf bas Opfer, bas fie bem Wohle des Vaterlandes barbrachten.

Diefe Erklarung beider Gatten wurde von dem Staatsfefretair ber kaiferlichen Familie, dem Grafen Regnault de St. Angely, niedergeschrieben und von allen Anwesenden unterzeichnet.

Um folgenden Tage verfammelte fich ber Genat an einer außerorbentlichen Gigung, melder bie Ronige von Wefiphalen und Neapel, der Bring Dice Ronig von Italien und der Gurft von Benevent beimobnten. Den Borfit fubrte ber Gurft Reichserifangler. Gobald nun die Staaterathe Regnault de St. Jean d' Ungelound Defermont erschienen waren, fundigte ber gurft Reicheergfangler ben Genatoren an: es merbe ihnen ein Entwurf vorgelegt werden, der Kranfreichs theuerfte Intereffen umfaffe; ein Entwurf, ber von jener gebieteris fchen Stimme eingegeben fen, welche ben Souveranen und ben Bolfern fund thue, daß man, um bas Wohl ber Staaten ju fichern, den Rath einer weisen Borficht horen, ohne Unterlag die Vergangenheit gurudrufen, bie Gegenwart prufen und feine Blicke auf bie Bufunft. richten muffe. Der Staatbrath Regnault leate bierauf ben Entwurf ju einem Genatsbeschluffe vor, ber bie Aufhebung ber gwischen bem Raifer Napoleon und ber Raiferin Josephine beftebenden Che enthielt. Sierauf nahm ber Bicefonig von Italien das Bort, und bemerfte: "es fen fur das Gluck von Frankreich von Wichtigkeit, bag ber Stifter ber vierten Dynaftie in bem Rreife feiner birecten Nachkommenschaft alt werbe. Ale feine Mutter im Angesichte ber ganten Nation von ben Sanben bes Kaisers gekrönt worden, da habe sie die Verbindlichkeit übernommen, alle ihre Neigungen dem Interesse Frankreichs auszuopfern. Diese erste ihrer Pflichten sabe sie seitdem mit Muth, Gelsinn und Würde erfällt. Nicht selten sen ihr Herz erweicht worden, wenn sie ihren, das Glück zu meistern gewohnten Gemahl im Kampf mit seinen Neigungen gesehen. Dem Ruhme dieser Mutter genügen die Thränen, welche dieser Entschluß dem Kaiser gekostet hätte; und mit stolzer Zufriedenheit werde sie künftig betrachten, was ihre Opfer für ihr Vaterland und ihren Kaiser Ersprießliches bewirkt hätten."

Nach dieser Rede ernannte der Senat eine Commission zur Prüfung des ihm vorgelegten Entwurss. Die Sitzung wurde für den Augenblick aufgehobens und als der Senat sich wenige Stunden darauf wieder verssammelte, stattete der Graf Lacepede im Namen der Commission den Bericht ab, worauf beschlossen wurde: daß die zwischen dem Kaiser Napoleon und der Kaisserin Iosephine geschlossene Ehe aufgehoben sen; daß die Kaiserin Iosephine den Livel und Kang einer geströnten Kaiserin mit einer jährlichen Kente von zwei Millionen Franken aus dem Staatsschaße behalten sollte; und daß alle Verfügungen des Kaisers zum Vors

theil ber Raiferin Tofephine, fur beffen Nachfolger Befetesfraft hatten. Mit diefem Genatsbeschlug wurden an den Raifer und die Raiferin zwei Abreffen übers fcbickt, worin ber Genat feine Bemunderung bes Seroismus, ber beide Gatten jur Aufbebung ihres bisheris gen Berhaltniffes vermocht hatte, an ben Sag legte. Go endigte fich biefe Angelegenheit; und jur Beruhigung firchlicher Gemuther erflarte Das Dibgefan - Gericht Der Dffizialitat von Paris nach Abborung von brei Beugen, dafi die Ehe des Kaifers und ber Raiferin in Anfehung ber geiftlichen Bande null und nichtig gemefen fen: eine Erflarung, welche burch bie Metropolitan Diffigialitat befiatigt murbe. Die Beugen maren: ber Kurft bon Meufchatel, ber Gurft von Benevent und ber Bergog von Kriaul. Begleitet von der Bergogin von Elchingen und von einigen anderen Freundinnen, begab fich bie Raiferin nach Malmaifon. Gur bie Buruckgabe eines bedeutenden Theils ihrer Diamanten erwarb fie bas Schloß Mavarra bei Evreur, daffelbe, welches tractatenmaßig an bie fpanischen Pringen abgetreten mar, die ihren bisherigen Aufenthalt gegen ben von Balengap vertauschen mußten.

Sobald die Chescheidung des frangofischen Raifers in Europa bekannt wurde, beschäftigte die Frage: mit welcher Prinzessin er sich von neuem verbinden werde? nicht nur die Cabinette, sondern auch die nachdenkenden Köpfe. Man wunschte vorläufig auszumitteln,
theils, wie die neue Verbindung auf Frankreichs Verhältniß zu England zurückwirfen, theils welche Veranderungen sie in dem Gemuthe Napoleons selbst hervorbringen werde, der, als offiner Feind der alten Onnakieen, auf diesem Wege ihr Freund werden zu mussen
schen. Die allgemeine Voraussenung war, daß die
Vermählung eines Kaisers der Franzosen im neunzehnten Jahrhundert dieselben Folgen haben wurde, welche
die Vermählungen von Kaisern und Königen in früheren Zeiten gehabt hatten. Die Neugierde wurde nach
kurzer Zeit befriedigt.

Gleichzeitig mit ber Seleicheibung des Kaisers ersfolgte die Auftösung des Königreichs Holland, wenn gleich die Einverleibung desselben in das französische Reich aus politischen Rücksichten noch verschoben wurde. Auf dem holländischen Thron saß Ludwig Napoleon, vermählt mit der einzigen Tochter der Kaiserin Josephine. Als französischer Prinz war Ludwig der erste König in der Kette, die das Föderativ System genannt wurdez und wenn er in diesem Betracht Schonung verstente, so fam hinzu, daß die Holländer ihn liebten, daß er sich das Vertrauen anderer Fürsten erworben

hatte, und bag, wenn irgend ein Gebeiben fur Solland Statt finden follte, Die Gelbfiffandiafeit Diefes Ronigreichs unangetaftet bleiben mußte. Heber alle biefe De: trachtungen fiegte bas Continental Softem; eine Schimare, nach welcher ber frambfifche Raifer fich einbile bete, bas einzige Mittel, die Englander jum Frieden gu bewegen, fen, ihrem Sandel fo viel Abbruch als immer möglich ju thun. Da er im fublichen Deutschland burch die Eroberung ber illvrifchen Provinzen allen Communifationen Defferreichs mit England ein Ende gemacht ju haben glaubte, fo wollte er benfelben Bers fuch mit Norbbeutschland machen; und ba bie Gelbff. ftåndigfeit bes Konigreiche Solland ibn baran verbinberte, fo follte biefe Gelbftftanbigfeit aufhoren. Die Sache felbft einzuleiten, hatte er, in feiner Rebe an bas nefetgebende Corps, Solland einen Ausfluß ber Sanntpulsabern bes frangofifchen Reichs genannt. Diefen Gedanken pflichtgemaß erweiternd, fagte ber Minifter bes Innern in feiner Dauffellung ber Lage bes Reiche: Man befinire bas Land, wenn man es eine Unichwemmung bes Meine, ber Maas, ber Schelbe, biefer großen Pulsabern bes frangofifchen Reiche, nenne. Die Rullitat feiner Bollftatten, Die Stimmung feiner Beamten, Die Denkungeart feiner Ginwohner, welche unaufhörlich nach einem Schleichhandel mit England hinstrebten: alles dieses lege Frankreich die Pflicht auf, ihm den Handel auf dem Rhein und der Weser zu unztersagen. Auf diese Weise aber bleibe Holland, in steter Reibung amischen England und Frankreich, sowohl der Vortheise beraubt, welche dem französischen System entgegenliesen und welchen es deswegen entsagen mußte, als auch der Vorzüge, die es geniesen könnte. Es sen also Zeit, daß dies alles in seine natürliche Ordnung zurückkehre.

Diese Worte im Angesicht bes Konigs von Solland und ber Mbeinbundefurften gefprochen, erfullten bie Sollander mit Schreden. Bitternd fur ben legten Reft ihrer Unabhangigfeit, vielleicht noch mehr gitternd für ihren Bufammenbang mit England, ber burch ben Sanbel wenigstens einen Schatten von politifchem Leben fur Solland ubrig ließ, boten fie Alles auf, die Ginverleibung ihres Gebiets in bas frangofifche Raiferreich, mo nicht gu binteptreiben, boch wenigstens zu verfpaten. Ru biefem Endweck wendoten fie fich an ihren Ronig, won welchem fie glaubten, er fonne in feiner Eigenfchaft ale Bruder bes frangofifchen Raifers eine einmal beichloffene Maasregel bintertreiben. Doch Konig Ludwig antwortete feinen Miniftern: "Er muffe gefteben, baß, wenn es ihm auch gelungen mare, einige midrige Gindrucke in ber Geele feines Brubers ju lindern, es

ihm doch nicht habe glucken wollen, die Eriften; und Unabhangigkeit Sollands mit dem Erfolge des Continental : Sufteme gegen England in bem Geifte bes Rais fere ju vereinbaren. Er habe fich alfo überzeugt, baß Kranfreich, allen Gegenvorftellungen jum Tron, feft ents fchloffen fen, Solland mit fich gu vereinigen, und daß, bei der Fortdauer des Seefrieges, die Unabhangigfeit bes Ronigreichs nicht bestehen werde. In diefer peinigenden Gewißheit bleibe ihm nur die Soffnung ubrig, daß ber Geefriede unterhandelt merbe. Gelange biefe Unterhandlung nicht, fo fen es um Sollande itnabhangigfeit gescheben; benn Frankreiche flare und formliche Absicht fen, alles aufjuppfern, um burch bie Erwerbung von Solland feine Widerfrandemittel gegen England gu vermehren. Da nun England von einem folchen 3uwache an Ruften und Seemacht auf Frankreiche Seite Alles ju befürchten habe: fo mare es menigftens moglich, daß die Englander, von ihrem eigenen Intereffe bewogen, einem Schlage auszweichen fuchten, ber ih: nen verderblich merden fonnte. Er überlaffe es feinen Miniftern, Diefen Gedanken mit ber Energie gu ent: wickeln, welche erforderlich mare, ber englischen Regies rung die Wichtigkeit eines Schrittee, ber ihr gu thun übrig bliebe, begreiflich ju machen. Alle fich darbieten: ben Rucksichten und Argumente mochten fie benugen:

doch so, daß seiner dabei nicht gedacht werde. Vor allen Dingen möchten sie feine Zeit verlieren, einen sicheren und diskreten Mann nach England in senden und denselben nach seiner Zurückfunft nach Paris in schicken. Zwei Corps der großen Armee seven auf dem Marsch nach Holland, und Marschall Dudinot, der das Commando übernehmen werde, sey bereits abgereiset."

Die hollandischen Minifter beeiferten fich, ben Rath ihres Ronigs ju befolgen. Ein gemiffer Labouchere', Sandelbaehulfe des Banquiere Sope, murde von ihnen ju biefer feltfamen Unterhandlung auserlefen, bie gleichfam hinter bem Rucken bes Konigs angesponnen merben follte. Labouchere fchiffte fich ben 3. Febr. ju Brielle ein, und langte zwei Tage barauf glucklich in bem Safen von Parmouth an. Die Audient, um welche er nach feiner Untunft in London bringend bat, murde ihm auf ber Stelle bewilligt; aber bie Antwort bee Minifiers ber auswartigen Angelegenheiten verzögerte bis jum titen. Richt untergeichnet, lautete fie dabin: "daß, obgleich Sollands unglückliche Lage theilnehmende Gefinnungen in England anrege - Gefinnungen, welche bei jedem Jumache an Leiden, benen Solland preis gegeben merde, naturlich junahmen - bennoch nicht verlangt merben fonnte, daß England feinen Bor-

theil und feine Ehre aufopfere. Raum verftatte bie Befchaffenheit ber erhaltenen Mittheilungen, bag man die geringfte Bemerfung in Sinficht eines allgemeinen Fries bens mache: fie verschaffe nicht einmal einen Grund, die Gefinnungen ju wiederholen, welche bie englische Regierung über biefen Gegenftand an ben Sag gelegt habe. Man wolle indeß bemerken, bag bie frangofische Regierung auf feine Weife ju erkennen gegeben habe, baß fie Rrieden fchließen und von ihren Bratenfionen abgeben wolle. In dem Rriege gegen ben englischen Sanbel fen Frankreich ber angreifende Theil gemefen; benn die Cabinetsorbres feven nicht die Beranlaffung, fondern Die Kolge ber frangofifchen Decrete, und ba lettere noch in Rraft waren, fo fonnte man vernunftigermeife nicht erwarten, bag England von feinen Bertheibigungsmaß= regeln abache."

Die Unterhandlung war also gescheitert, und wenn Frankreich in der Folge sagte: England, zu rechter Zeit von der Sinverleibung Hollands in das französische Meich unterrichtet, hätte dieselbe hintertreiben können, wenn es den Willen dazu gehabt hätte; so erwiederte England mit Necht: jene Mittheilung sen ihm auf eine so unzuverlässige Urt gemacht worden, daß es gar nicht darauf hätte eingehen können. Durch Herrn Labouchere ersuhr die französische wie die holländische Regierung:

daß die Frage über Krieg und Krieden bas englische Bublifum menig beschäftige, nachdem eine lange Gemobnheit es mit ber Kortfetung bes Rrieges gusgefobut babe; daß bas Softem ber Sandels - Reftrictionen mit bem gegenwärtigen Minifterium verknüpft fen, welches barin ein wirksames Mittel febe, Kranfreichs Bulfsquellen ju schwächen und feinen Ginfluß auf bem foffen Sande zu befampfen; baf man aber hieraus nicht auf einen feften Entfcblug, jeden Friedensantrag abzuweifen, fcbließen muffe, und daß die englische Regierung fich unftreitig jum Frieden bequemen merde, wenn Frantreich aufhorte, feine Entwurfe in Begiebung auf Gpanien ju verfolgen; daß in dem Gangen der politischen Ermagungen biejenigen, melche Bolland betrafen, in eine untere Claffe geftellt murden, und daß bie Idee ber Unmöglichkeit, bag irgend eine Convention wegen biefes Landes unter bem Ginfluffe Frankreichs jemals eine Gicherheit fur England barbieten fonnte, alles Intereffe abftumpfe, welches Solland in anderer Sinficht erregen fonnte.

Das Loos war bemnach über Holland geworfen, und König Ludwig, der fich noch immer in Paris aufhielt, war dem Schmerze hingegeben, den er, ale Souveran, darüber empfinden mußte, daß eine Krone, die er urstrünglich ungern angenommen hatte, die ihm aber in

der Rolae durch die Liebe feiner Unterthanen theuer geworden war, von feinem Saupte geriffen werden follte. Daß bies nicht auf ber Stelle geschah, verbankte er vielleicht feinem Umftande fo febr, als bem, daß ber frambfifche Raifer, fo lange er noch nicht im Befit feiner zweiten Gemahlin mar, alle Urfache batte, in feinem Bruder bie unabhangigen Dachte ju fchonen, ba einmal die Einverleibung Hollands in das frangofische Reich nicht als gleichgultig betrachtet werden fonnte. Zwischen bem Bergog von Cadore und dem Admiral Verhuel wurde fur den Augenblick ein Tractat geschlosfen, nach welchem Solland bis zu bem Zeitpuntte, wo die brittische Regierung ihre Cabinetsbefehle guruckges nommen haben murbe, allem Berfehr mit England ente fagen, nothwendige Licenzen von der Gnade bes frangofischen Raifers annehmen, Die Mundungen feiner Riuffe mit einem Truppen : Corps von 18,000 Mann befeten laffen, und theils gur Unterftutung bes Confitutions-Grundsates, daß der Thalmeg des Mbeins die Grange bes frangofischen Reichs fen, theile gur Gicherftellung ber Werfte von Untwerpen, Sollandisch - Brabant, Beeland mit Einschluß der Infel Schouven und Geldern au Frankreich abtreten follte. Zugleich aber mußte Solland die öffentlichen Schulden in den abgetretenen Provingen übernehmen, und fein Ronig fich anheifchig

machen, eine Estabre von neun Linienfchiffen und feche Kregatten, auf feche Monat ausgeruftet und verproviantirt, gegen ben i. Jul. gur Unterftugung ber frangofi. fchen Geemacht in Bereitschaft ju halten, und auferbem noch eine Flottille von hundert Kanonen - Boten und andern Kriegsfahrzeugen auf ber Rhebe ju haben. Alle durch amerikanische Schiffe feit bem r. Jan. 1809 in bie Bafen von Solland eingeführten Baaren follten in Befchlag genommen und an Frankreich überlaffen werben, um darüber nach Maaggabe ber Umftande und der Berhaltniffe mit ben vereinigten Staaten gu verfugen; und nicht genug, daß alle englische Manufactur-Maaren in Solland verboten murben, unterfagte bie frangofische Regierung auch die Errichtung von Magaginen in einem Umfreife von vier Lieues von ben Donanen-Linien, wenn biefe Magazine fur Guter gebraucht murden, die, in Frankreich verboten, Contrebande veranlaffen fonnten.

Dieser Tractat, welcher die größte Aehnlichkeit mit jenen Verträgen hatte, die barbarische Kömer mit überwundenen Völkern abschlossen, war nur einem Absessungsdecret gleich zu achten. Gleichwohl unterzeichnete ihn Ludwig Rapoleon — nicht als ob er sich über den wahren Inhalt desselben getäuscht hätte, sondern weil er sich nicht vorstellen konnte, das der Kaiser der Fran-

tosen eine von ihm selbst geschaffene Burde terfioren und das Jöderativ. Soffem zuerst in der Person seines Bruders verlegen werde, vielleicht auch, um auf eine gute Weise nach Holland zurückzukommen und hier seine Maßregeln mit größerer Freiheit zu nehmen. Wenige Monate nach der Unterzeichnung erfolgte die Einverleis bung Hollands unter Umständen, von welchen hier noch nicht die Rede sen kann, da wir der Zeit geben mussen, was ihr angehört.

Da wischen Frankreich und England nach dem Tractate von Wien an keine Annäherung, noch weit weniger aber an einen Frieden zu denken war: so ließ sich darauf rechnen, daß Napoleon, seinem einmaß gefaßten Vorsaze getreu, es darauf anlegen werde, eine immer größere Herrschaft in Europa auszuüben, um durch eine erzwungene Trennung des sesten Landes von dem Mittelpunkte des Welthandels die Engländer zu einer solchen Uebertreibung ihrer Kräfte zu nöthigen, daß die Garantie des künftigen Friedens auf dem Umsfürze ihrer Macht beruhete.

Der erfte offentliche Schritt, welcher im Jahr 1810 ju biesem Endzweck geschah, war die Sinverleibung bes Kirchenstaats in das französische Neich. Es war die Sache der französischen Senatoren, ein so gewagtes Unternehmen zu hintertreiben; aber sie zeigten hierin,

wie in fo vielen andern Dingen, Diefelbe Gleichgultige Foit. Unwiffenheit und Gefälligfeit, welche fie von dem erften Augenblick ihres Dafenns an ausgezeichnet batte. Nach dem Senatsbeschluß, welcher biese Ginverleibung befahl, follte ber romifche Staat, in feiner Biebervereinigung mit Franfreich, aus ben Departements Rom und Trafimen beffeben, jenes fieben, biefes pier Reprafentanten in bem Gefengebungerathe baben und in beiden eine Senatorie errichtet merden. Die Stadt Rom follte Die zweite Stadt bes Reichs fenn. und ihr Maire bei bem Eidfehmur des Raifers bei beffen Thronbesteigung gegenwartig fenn. Der faiferliche Bring (ber Thronerbe) follte ben Titel und bie Ehre eines romifchen Ronigs erhalten, ein Dring von Geblut nder ein Großdienitarins bes Reiche ju Rom ben faiferlichen Sof halten, ber Raifer felbft, nachdem er in ber Rirche unferer lieben Frauen gu Paris gefront morben, bor bem gehnten Jahre feiner Regierung noch einmal in Rom gefront werden, und die Stadt Rom ihre befonderen Privilegien und Immunitaten empfangen. In bemfelben Senatebefchluffe murbe feftgefest: bag, nach dem Grundfage, bag alle fremde Souveranitat unvereinbar fen mit ber Ausübung ber geiftlichen Autoritat im Innern des Reichs, die papfte bei ihrer Erhebung ichworen follten, nie etwas gegen die vier Propo-

fitionen ber gallifanischen Kirche, so wie folche in ber Berfammlung ber Beiftlichkeit von 1682 beichloffen worben, ju unternehmen, und biefe Propositionen als allen katholischen Rirchen bes Reichs gemein ju erkennen. Die geiftliche Eriffeng ber Papfte anlangend, fo follten fur ben Dapft an verschiebenen Orten bes Reichs Pallas fte errichtet werden, nothwendig aber zwei, einer zu Paris, ber andere ju Rom; und babei wollte man bent Papft zwei Millionen Franken in liegenden Grunden, frei pon allen Auflagen und in verschiedenen Theilen bes Reichs gelegen, anweisen, und die Roften bes B. Collegiums und ber Propaganda befonders befreiten Diesem Genate : Befchluffe fehlte nicht blos die Einwil ligung ber fatholischen Gemeinde in ihrer Ganzbeit, fondern auch die des Papffes; benn Dius der Giebente, eifersüchtig auf die weltliche Macht, die ihm genommen merben follte, wollte lieber in feinem Eril ju Gavona bleiben, als die ihm von dem frangofischen Raifer befimmten Pallafte beziehen. Die gange italienische Geifflichkeit schwieg, und brach ihr Stillschweigen nicht eber, als bis im Laufe bes folgenden Jahres die Miderfets lichkeit eines General-Vicarius bei dem Capitel ju Das ris Magregeln der Gewalt nothwendig machte. 11nb felbit der Cardinal Fesch, ein Obeim des frangofischen Raifers, voll Migtrauens gegen die von feinem Deffen

getroffenen Einrichtungen, wollte um diefe Zeit lieber die ibm vom Papfte bestätigte Burbe eines Erzbischofs von Lyon behalten, als die eines Erzbischofs von Paris auf die bloge Einsegung des Kaifers annehmen.

Dem Grundfage, daß bie Ausubung ber Couveranetat unverträglich fen mit ber geifflichen Autorität im Innern bes Reiche, gab man balb eine Musbehnung, Die fich felbft auf Deutschland erfrecete. Dier murbe bie Ausftattung bes Gurften Primas in ein Großbertogthum verwandelt, fo, daß auch der Primas in einen Großber-20a umgeschaffen murbe. Rranfreich ließ aber biefe Ges legenheit nicht unbenutt, eine neue Erwerbung auf bent rechten Rheinufer ju machen. Da nemlich in einer früheren Periode (1806) ber Cardinal Reich zum Coabiutor und Nachfolger bes Gurffen Primas ernannt mar, diese Ernennung aber jest wegfiel: so ließ fich der frangofische Raifer die primatischen Staaten von ben Rurften des Rheinbundes erb : und eigenthumlich abtreten, um fich ben Bortheit eines freien Ginfchritts in Deutschland auch von biefer Seite ju fichern. In ber Arnolamation, welche hieruber erschien, ruhmte er die Dienfte, welche ber Gurft Drimas ibm geleiftet habe, und fente bann bingu, bag er, um über feine Abficht, mit feinen unmittelbaren Staaten nicht uber ben Ichein binausgeben ju wollen, feinen Zweifel bestehen ju laf-

fen, alle feine Rechte an bas Großherzogthum Frankfurt feinem Gobn, bem Pringen Eugen Rapoleon, abgetreten habe, in beffen birecter naturlicher und gefetsmåßiger Descenden; das genannte Großbergogthum nach bem Rechte ber Erffgeburt mit immermabrender Aus. fcbliegung ber Frauen erblich fenn follte, ben Sall ausgenommen, daß diefer Pring jur Rroue von Italien berufen murbe. Mit ben Gurften bes Rheinbundes mar es bereits dahin gekommen, bag fie bem frangofischen Raifer nichts versagen durften. Je mehr bie Confode= ratione-Acte von ihrer Geite übereilt worden mar, befto ruhiger mußten fie fich gefallen laffen, bag Frankreich sie nur als eine Acte unbedingter Unterwerfung betrachtete. Gie fühlten fich nicht sowohl als Bundes: genoffen, benn als Bafallen behandelt, die m jedem Dienfte bes herrn bereit fenn muffen; und fo beutlich auch Einzelnen von ihnen einleuchten mochte, daß gerade die deutsche Bielherrschaft der Bebel fur Napoleone Große war, fo durfte es doch Reinem von ihnen einfallen, fich gegen biefe Große ju opponiren. Als Großherjog burch bas Gebiet von Kulda vergrößert, trat ber bieberige gurft Primas Regensburg an Baiern ab, und führte die frangofifche Conftitution, fo weit fie auf feinen fleinen Staat anwendbar mar, bei fich ein.

11m eben biefe Zeit erfolgte die Einverleibung bes

ebemaligen Churfurffenthums Sannover in bas Roniareich Wefiphalen. Es war feit bem Sahre 1803 fur Frankreich ju einer ausgepreften Litrone geworden, bie feinen Werth mehr bat. Nachdem den 14 Januar über biefen Gegenstand ein Bertrag gwifchen bem Raifer und feinem jungften Bruder abgeschloffen mar, übergaben faiferliche Abgeordnete bas Sannoversche im Laufe bes nachften Monats, und Konia Sieronymus nahm bavon Befit, indem er, feiner Proflamation jufolge, ben ebemaligen Unferthanen bes Ronigs von England gutraute: "baf fie ben unermeflichen Bortheil ichaken wurden, endlich einmal aus ihrer schwankenben Lage berausgeriffen und einem Staate einverleibt worden ju fenn, ber fie funftig gegen alle gewaltsamen Angriffe ber Machte bes feften Landes in Schut nahme." Die Summe ber Schulden, welche feit fieben Jahren in biefem Staate gemacht worden waren, betrug nicht me= niger als 80 Millionen Franken. Mit ben churfurfilis chen Domanen war der frangofifche Abel bis ju einem Betrag von mehr als zwei Millionen Fr. Renten ausgeffattet worden. Hebrigens erhielt bas Konigreich Beff= phalen burch biefe Ginverleibung einen Zumache von 600,000 Einwohnern. Das Lauenburgische blieb, von dem Sannoverschen getrennt, in den Sanden bes franzofischen Raifers guruck, nicht, wie Ginige glaubten, um

bei einem funftigen Rrieden mit England gunt Compenfations = Gegenffande ju bienen - benn an Compens fation war nicht mehr zu benfen - fondern um am Schluffe des Jahres in Bereinigung mit ben Sanfees Stadten und einigen andern Gebieten bes nordlichen Deutschland ein unmittelbarer Beftandtheil bes frangofischen Reichs zu werden, wiewohl Napoleon noch vor Rurgem verfichert hatte: es fen fein fefter Entschluß, mit feinen unmittelbaren Staaten nicht über ben Mein binaus zu gehen.

Bahrend dies in Deutschland geschah, murbe bie schwedische Revolution vollendet. In den letten Tagen des Dec. verließ die abgesette fonigliche Familie Gripsholm, um fich nach ber Schweis ju begeben. In Carlecrona lag eine Fregatte fegelfertig, welche fie nach Deutschland bringen follte. Bon bem Dbrifflieutenant Trolle befehligt, fieuerte die Fregatte nach ber Rhede von Berth auf der Infel Rugen, von wo ber Konig Guffav Aboluh am 28 Dec. Schwedisch : Pommern, bamals noch in den Sanden der Frangofen, betrat. Heber Bismar, Lubeck, Samburg, Sannover u. f. w begab er fich au feinem Schwiegervater, bem Großbergog von Baben, um von bort aus nach ber Schweit ju geben, mo in ber Gegend von Murten ein Landgut fur ihn und feine adjustment of the state of the plant term

Familie, wo nicht gefauft, doch menigstens besprochen

Durch feine Abreife aus Schweben machte er bem von den Standen bes Reichs jum Nachfolger Carls bes Dreizehnten ernannten und von diesem Ronige an Rinbes Statt angenommenen Bringen Chriftian August von Muguffenburg Dlat, ber bald nach bem Frieden mit Danemark in Stockholm eintraf. Die Rolle biefes Drinten mar nach wenigen Monaten geendigt ; und nun geschah, was geschehen mußte, wenn fich Schweben ju einem neuen Glant erheben follte, welches immer nur in fofern moglich war, als es jenen politischen Borurtheilen, Die es an Kranfreich fefelten, fubn entfagte. gur ben Augenblick machte Schweden Frieden mit Frantreich. Schwedisch-Bommern und die Infel Rugen murben von Frankreich guruckgegeben und alle ruckfranbigen Contributionen niedergeschlagen, mahrend Carl ber Dreigehnte fich anheischig machte, bie von bem Raifer ber Frangofen in ben ermabnten Gebieten an frangofiiche Generale gemachten Schenfungen anzuerfennen, und, bem Continental : Suftem beitretend, feine Safen dem englischen Sandel zu verschließen. Die in den frangofischen Safen ale Prifen aufgebrachten Schiffe follten guruckaegeben werden; es icheint aber nicht, daß es geschehen fen; menigstens beflagte fich die fchmedi-

fche Regierung noch mehrere Jahre fpater über die Nichterfullung Diefes Theiles bes Tractacts. Gine form: liche Kriegeserklarung an England murbe jest noch nicht von Schweden gefordert, weil es am Tage lag, daß es nicht im Stande mar, ibr Nachdruck ju geben. Der Sandel mit England borte nicht auf, weil Schwebens Bafen ben englischen Schiffen verschloffen maren; Gothland biente jur Diederlage fur alle englische Colonials und Manufactur-Baaren, und von bier aus verfah fich nicht blos das Reich, sondern es wurden auch die bebeutendften Berfendungen nach ben Safen bes nordlis den Deutschland gemacht. 3mei Umftande verhinderten Schweden an dem Beitritt ju bem Continental: Softem fo gebieterifch, daß es auch mit dem beffen Willen die Wunsche des frangofischen Raifers nicht hatte erfügen fonnen; ber eine war feine Armuth an Drobueten, Die den Sandel nothwendig machte; ber zweite, feine langgeftrectte buchtenvolle Ruffe, Die ihn in der Korm bes Schleichhandels fo fehr begunftigte. Die Res gierung aber fonnte ju einer blinden Singebung an Tranfreich unmöglich geneigt fenn.

Dies alles war vorhergegangen, als ber Ungewiß: heit, worin die Neugierde wegen der Wiedervermahlung Napoleons in allen Theilen von Europa geschwebt hatz te, dadurch ein Ende gemacht wurde, daß, in einer Ver-

fammlung ber Mitglieber ber faiferlichen Kamilie und ber Groß Dianitarien bes Reichs zu Paris, Die Erelarung erfolgte: - baß ber Raifer Die alteffe Pringeffin-Cochter bes Raifers von Defferreich, Die Dringeffin Luife, ju feiner Gemablin gemablt habe. Der erffe Grund gu Diefer Bermablung foll bei ber Abichliefung bes Wiener Tractate gelegt und bie Bereinigung beis ber Sofe burch bie Bande ber Bermandtichaft als bas ficherfte Mittel gewählt worben fenn, ihrem Swiefpalt absuhelfen. Wirklich erflarte ber offerreichische Sof fpaterbin: er habe beabsichtigt, burch einen auf mebrere Cabre geficherten Frieden ben bis dabin unaufhaltsamen Strom einer taalich machfenden Hebermacht wenigstens jum Stillftand gu bringen, um ben Heberaana ju gludlicheren Tagen vorzubereiten; und ba bies nur durch Aufopferung des Theuerften hatte bemirkt merben fonnen, fo fen, mit einem über gewohnliche Bedentlichkeiten erhabenen und gegen alle Mifdeutungen bes Qugenblicks gewaffneten Ginne, ein Band gefnupft worden, bas, nach den Drangfalen eines unglücklichen Rampfes, ben ichmacheren und leidenden Theil burch bas Gefühl eigener Gicherheit aufrichten, ben farteren und fiegreichen jur Magigung und Gerechtigfeit fimmen, und fo, von zwei Geiten zugleich, ber Wiederfehr bes Gleichgewichts ber Rrafte ben Weg babnen follte." In Anfehung

ber Kolgen diefes Bundniffes überließ man fich in Deutsch= land ben allersanguinischsten Erwartungen. Durch basfelbe, meinte man, fen die frangofische Repolution beendigt, die neue Dynaffie bis auf die fpateften Reiten gegrundet, die Dauer der alteren regierenden Geschlechter gesichert, ber feit zwanzig Jahren fo schwankende, um ein ungewiffes Biel fich drebende Buftand von Europa einer unwandelbaren Reftigfeit und Beftandigfeit naber geruckt; einer Beftandigfeit, bie um fo mehr eis nen langen und bauerhaften Frieden fur die Butunft hoffen laffe, als weder Reibung noch Gegenftoß mehr awischen zwei großen Staatsforpern Statt finden wer: be, welche fonft alle Staaten in ihren Conflict, wie in einen machtigen Strudel, gezogen hatten. Der Erfolg rechtfertigte swar diefe Prophezeihungen nicht, ba es in fich unmöglich mar, daß die Reime ber 3wie: tracht, fo wie fie in ben organischen Gefeten ber verschiedenen Reiche lagen, erfickt werden fonnten. Indes ließen fich die Vortheile nicht verkennen, welche Kranfreich von diefer Vermablung in einer Deriode gieben wurde, wo die Dezwingung Spaniens grofe Urmeen erforderte und die Bollendung bes Continental : Softeme einen neuen Rrieg mit Rufland berbeiführen follte. In diefer doppelten Beziehung mar Defferreichs Freundschaft, fofern fie durch verwandt

fchaftliche Bande gefichert werben fonnte, von unermeflichem Werth fur Die Plane bes frangofischen Raifers. Auch murbe biefe Angelegenheit mit bem große ten Gifer betrieben. Um oten Rebruar unterreichneten ber Bergog von Cabore und ber Rurft von Schwartenberg, ofterreichifcher Botichafter am frangofifchen Sofe, ben Beirathevertrag; ben 21 beffelben Monate erfolgte Die Auswechfelung ber Ratificationen, und fechs Tage barauf lief ber framblifche Raifer ben Genat burch ben Bergog von Cabore die Artifel ber Bermahlunge Convention mittheilen. Bei biefer Gelegenheit murbe eine faiferliche Botichaft folgenden Inhalts im Senat verlefen : "ber Raifer habe durch feine Bermahlung mit ber Ergherzogin Louife gum 2Bobl ber gegenmartigen Generation auf eine ausgezeichnete Beife beitragen wollen. Die Reinde bes feften Landes (bie Englander), welche ihre Wohlfahrt auf bie Entzweiung und Berruttung beffelben grundeten, murben nun außer Stande fenn, ben Rrieg von neuem angufachen, indem ne ihm feine Entwurfe gumuthen fonnten, welche mit ben Banden und Berpflichtungen ber Bermandtichaft unverträglich maren. Die glangenben Eigenschaften, welche die Erzherzagin Luife auszeichneten, hatten ihr die Liebe der ofterreichischen Bolfer erworben, und die Rrangofen murben biefe Pringeffin aus Liebe gu ihm lieben, bis sie, als Zeugen der Tugenden, die ihm eine so hohe Meinung von ihr gegeben hatten, sie ihrer selbst wegen lieben wurden." In einer feierlichen Prozession begab sich der Senat zum Kaiser, um ihm für diese Mittheilung zu danken, und in der Dank-Adresse hieß es unter andern: "das Glück der Welt sey in den Handen des Kaisers, und sein Glück werde dieser junzgen Prinzessin anvertraut."

Der Kurft von Reufchatel und Bagram, jum Groß: botichafter und Brautwerber ernannt, trat feine Reife nach Wien am Schluffe bes Februar an. Un ber Grange ber offerreichischen Staaten empfing ibn ber Rammerer Kurft Daul von Efterhage. Der vierte Mart mar ber Tag feiner Ankunft in Bien, und am folgenden Sage, Nachmittags umalbr, hielt ber Dice-Connetable bes frangofischen Reichs mit einem alamenben Gefolge pon bem Schwarzenbergifchen Gartenpallafte burch bie Stadt nach ber faiferlichen Burg feinen Gingug. Siet nahmen die Audienzen ihren Anfang: querft bei bem Raifer, bann bei ber Raiferin, bann bei ber Ergbergo: ain Luife, dann bei ben in der Sofburg mohnenden Eribergogen, julest bei bem Ergbergog Carl. Mit ge= miffenhafter Strenge murbe bei biefen Audienzen bas Geremoniel beobachtet, und fo oft, mabrend ber Qu-

dien; bei bem Raifer, ber Rame eines ber beiben Converane ausgesprochen murbe, entblogte ber Großbotfchafter bas Saupt, und auch ber offerreichische Raifer ruckte bei Nennung Des Mamens feines Bunftigen Schwiegersohnes den Sut. Die feierliche Werbung gefab am britten Tage nach bem Ginguge bes Grofbotfchafters, ber, als er, nach erhaltener Einwilligung bes offerreichischen Raifers, fich an die Erzbergogin Louise mandte, fie in folgenden Musbrucken anredete: "Mada= me, Ihre erhabene Eltern haben die Buniche des Raifere meines Beren erfullt. Staatsfluge Erwagungen fonnen auf ben Entichluß unferer beiben Couverane Einfluß gehabt haben; aber bie erfte Betrachtung ift die Ihres Glucks, Vorzüglich von Ihrem Bergen wünscht der Raifer, mein herr, Gie ju erhalten. Es wird fchon fenn, auf einem großen Throne mit bem Genius ber Macht die Reize und Grazien vereinigt ju feben, welche fie liebenswurdig machen. Diefer Tag, Mabame, wird fur ben Raifer, meinen Beren, glucklich fenn, wenn Em. Faiferliche Sobeit mir vergonnt, ibm ju fagen, daß Gie bie Soffnungen, Bunfche und Gefinnungen feines Bergens theilen." Die Eribergogin erwiederte: "Der Wille meines Maters ift immer ber meinige gemefen; mein Glud wird immer das feinige bleiben. Dur in diefen Grundfaten fann Ge. Majeftat ber Raifer Napoleon

das Unterpfand ber Gefinnungen finden, die ich meinem Gemal geweiht habe; glucklich, wenn ich ju feinem Glocke und ju bem einer großen Nation beitragen fann Mit Genehmigung meines Baters gebe ich meine Ginmilliaung ju meiner Bereinigung mit bem Raifer Mapoleon." Nachdem hierauf der Großbotschafter bas Wort an die Kaiferin gerichtet und diefe auf das ibr gemachte Compliment geantwortet hatte, trug er bem Erzbergog Carl im Namen bes frangofischen Raifere bie Procuration fur die Geremonie ber Chelichung an, welche biefer annahm. Tages barauf erfolgte bie Renunciation ber Erzberzogin auf die Erbfolge ber bfterreichi= fchen Monarchie unter Ablegung einer Gibesformel in lateinischer Sprache, und ben titen Darg gefchah bie feierliche Trauung, mobei ber Erzbergog Carl Die Stelle bes Brantiganis vertrat.

Nach siebentägigen Testlichkeiten reisete die junge Kaiserin nach Frankreich ab, von ihren Eltern die St. Polten begleitet. Den 16 war die seierliche Nebergabe derselben unter einem dazu errichteten Zelte, nahe bei Braunau; der Fürst von Neuschatel und die Königin von Neapel (Napoleons Schwester) übernahmen sie aus den händen des Fürsten von Trautmannsdorf. Die Neise ging über München, wo ein Tag geruhet wurde, nach Strasburg. hier wurde die Kaiserin durch die

Sulbigungen bes Wolfs einen Tag aufgehalten; am 24 aber fette fie ihre Reife bis Compiegne fort, wo feit bem Diften ber Raifer ihrer barrte. Rur bie erfte Bufammenkunft gwifchen beiben maren bei Soiffons auf bem Wege nach Compicane brei prachtige Belte aufgefchlagen; allein von Gebufucht und Ungebuld getrieben, eilte Napoleon, bealeitet von bem Konige von Reapel. 15 Stunden weiter entgegen. Er fab feine Gemablin, ohne von ihr erkannt ju werden; und als die Taufchung bes Incognito bon bem Gefolge ber Kgiferin geftort mar, nahm er feinen Dlag bei ibr im Bagen. Go fa: men fie am 27 Dars Abends in Comviegne an. 20m upril mard bie Civilvermablung zu St. Cloud, Die firchliche Berbindung am folgenden Tage ju Paris in ber Capelle bes Loupre burch ben Carbinal Fefch volltogen. Bur Beier bes Bunbes mar gang Daris in Taumel verfest. Der Raifer ließ Gefangene frei, fcbrieb einen Generalpardon fur Ausreifer aus, und verheirathete fechetaufend Goldaten mit Madchen aus ihren Gemeinden, die feine Freigebigfeit ausgeftattet hatte. Um 3ten April murben bie Neuvermablten von ben Senatoren Frankreichs und bes Konigreichs Sta= lien, von dem Staatsrath und bem Gefengebungs : Rathe begluckwunfcht. Alle Furffen bes Continents überreichten burch ihre Gesandten ihre Gludwunsche.

Nur England blieb in seiner bisherigen Haltung. Einen Augenblick glaubte man, es könnte erschüttert werden; allein es zeigte sich nur allzubald, daß ein nach feststehenden Gesetzen regiertes Bolk aus Dankbarkeit für eine so große Wohlthat ganz von selbst in die Schranken des Gehorsams zurücktritt. Verantaffung und Begebenheit waren folgende.

Als die Debatten über die verunglückte Schelbe-Ervedition im Unterhause Des Parliaments ihren Unfang nehmen follten, trugen die Freunde der Minifter barauf an, bag die Gallerien von allen Bubbrern entblogt murben, Mufgebracht bieruber, und in ber großen Rrifis von Europa mehr als jemals fur bie Fortbauer ber Breffreiheit beforgt, erlaubten fich mehrere Derfonen unverdectte Angriffe nicht nur auf die Minifter, fondern auch auf Diejenigen Barliamentsalieber, Die man in dem Berdacht ber Beftechlichkeit und Unred: lichkeit hatte. Gin gemiffer Jones, welcher hierin gu weit gegangen mar, murbe megen eines, die Ehre bes Parliaments verlegenden Zeitungs - Artifels von ben Mitaliebern beffelben gur Gefangnifftrafe verurtheilt. Sier hatte Jones feit einem Monat gefeffen, als fich Krancis Burdett, ein durch Reichthum und Popularitat politischer Grundfate ausgezeichnetes Mitglied ber Oppositione . Parthei, fich feiner in einer Motion annahm.

Da biefe Motion verworfen murbe, fo lief Burbett eine Bufchrift an feine Comittenten, Die Freeholbers und Burger von Weftminfter brucken, worin er bas Berfahren bes Unterhaufes, einen Burger aus bem Schooke feiner Kamilie ju reiffen und ohne rechtliches Berbor einzuferfern, bespotisch und ungesenlich nannte. und in ben ftarfften Ausbrucken bagegen proteffirte. "Diejenigen, fagte er, welche bezahlen, muffen bas Recht "baben, die Rechnungen ju untersuchen, und über die "Rechnungsführer Aufficht ju balten. Gine conftitu-.tionelle Reform fann diefe Aufficht allein mabrhaft mirffam und gebeiblich machen: eine Wahrheit, die .von Jedermann anerkannt wird, nur nicht von ienen "Menichen, die fich, mit Berachtung ber Gefete auf "gemiffe Beife ein Gigenthum que ihren Dlagen im "Saufe ber Gemeinen gemacht haben. 3ch boffe indef. ber Augenblick ift nicht fern, wo bies herabwurdigende "Guftem ben Unftrengungen weichen wird, welche burch "die Standhaftigfeit und Magigung bes gangen ver-.. einten Bolfe merben gemacht merben. Alebann merben "bie Magna : Charta und die Gefete von Alt : England "ibre Berrichaft wieder gewinnen und die Freiheit wie= "ber aufbluben, mahrend das Ungeziefer, welches ben "Staat aufgehrt, fich in feiner Rleinheit geigen und "vom Cobe getroffen fallen wird, um niemals wieder

"du erscheinen. Das Eigenthum und die Ausübung der "politischen Gewalt, welche das Gesetz nie trennt, wer"den durch eine neue Bürgschaft geschützt werden, und
"der König wird die erhabene und glückliche Stelle
"wieder einnehmen, welche die Constitution ihm zu"sichert, während das Volk, seine natürlichen und ge"heiligten Rechte wieder erlangend, dem schrecklichsten
"aller Flüche entgeht, Sklave von Sklaven zu senn."

Raum war diefe Bufchrift bekannt geworden, als Lethbridge im Unterhaufe barauf antrug, fie fur eine Berlenung der Privilegien des Parliaments ju erflaren. Mach einer lebhaften Debatte am 5ten April, Die bis 7 Uhr Morgens bauerte, murbe nicht allein die von Lethbridge vorgeschlagene Resolution angenommen, fonbern auch auf Gir Robert Galieburn's Antrag mit einer bedeutenden Stimmenmehrheit beschloffen: baß Gir Krancis Burbett nach dem Tower gefchieft werben follte. Dem jufolge verfertigte ber Sprecher einen fo= genannten Warrant jur Berhaftung aus, und übertrug bem Baffen : Gergeanten Colmann bie Bollgiehung beffelben. Als nun biefer Abends um 6 Uhr ju Gir Franeis Burdett fam, ber fich, auf Die Rachricht von bem Beschluffe bes Unterhauses, von feinem Landgute in ber Rabe von London nach der Stadt begeben hatte; fo erhielt er gur Antwort: ein folder Warrant fei uns

gultig; Er (Burdett) merbe nicht gehorchen, und im schlimmften Falle Gewalt mit Gewalt zu vertreiben wiffen.

Iniwischen hatte ber Beschluf bes Unterhauses in ber unermeglichen Sauptftabt eine allgemeine Gabrung bervorgebracht. Schon Vormittage brangte fich bas Bolf nach bem Tower, in ber Erwartung Gir Francis dafelbit ankommen zu feben; noch zahlreicher ftromte es nach Burbette Saufe in Diccabilln, wo es ihn und feine Rreunde, fo oft fie fich feben ließen, mit lautem Freudengeschrei bewillfommte. Bald darauf wurden blaue Bander, mit ber Infchrift: es lebe Burbett, angefieckt und an alle Strafen - Eden eine Ginladung gur Unterfcbrift einer Petition angeschlagen, um die Wahler von Weftminfter ju einer Berfammlung ju berufen, morin über die zu ergreifenden Maadregeln berathschlagt merben follte. Mehrere Stunden bindurch beging bas Bolf feine Ausschweifungen. Doch allmablig fing ber Pobel an, Diejenigen mit Roth ju bewerfen, die feinem Befcbrei nicht beiftimmen wollten; und als es Abend geworden war, jogen Volfshaufen von Diccabilly aus und warfen in dem Saufe, wo Lethbridge fonft gewohnt hatte, die Kenster ein. Dieselbe Ehre widerfuhr bem Lord Caftleregah und bem herrn Dorfe, jenem, als Urheber ber Schelbe : Erpedition, Diefem, weil ber Bor= fchlag, schlag, daß bei den Debatten über diese Expedition bie Buhorer von den Gallerien entfernt werden follten, zunächst von ihm herrührte. Die Garden, die man nun aufmarschiren ließ, betrugen sich mit großer Mäßigung. Es kam daher zu keiner weiteren Thatlichkeit, und als die Nacht einbrach, verlief sich die Menge.

Um 7ten des Morgens begab fich der Baffen : Gera geant mit allen Unterbedienten bes Parliamente nach Wimbledon, wo man Gir Rrancis vermuthete; er fam aber unverrichteter Sache juruck. Gegen Mittag er: febien Burdett wieder ju Pferde in Diecadilly und flieg por feinem Saufe ab, wo er von dem Bolfe abermals mit großem Freudengeschrei empfangen murbe. Doch immer feft entichloffen, bem Barrant des Sprechers nicht ju geborchen, ichien er in bem immer ftarfer an? febmellenden Volkshaufen eine zuverläßige Stine ju et halten, als die Regierung, nachdem fie alle in ber Begend von London befindlichen Linientruppen (bie deut? ichen allein ausgenommen) nach ber Stadt entboten batte, ben fogenannten Rivt - Act b. b. bas Gefen verlefen ließ, welches die Unmendung ber Gewalt gegen Diejenigen erlaubt, welche fich auf Die Aufforberung der Politet : Beamten nicht auseinanden begeben mollen. Da dies Gefen feine-Wirkung hervorbrachte, fo enfchies nen 200 Mann von den Garben ju Suf und fiellten

sich vor Burdetts Wohnung auf; und da diese Soldaten, wie die Neiterei, welche ihnen folgte, von dem pobel beschimpft und mit Koth beworfen wurden, so ritt die Neiterei gegen den Bolkshausen an, tearte die Piecadilly-Straße, und tried alle, welche dahin zwäckfrebten, mit der flachen Alinge fort. Unter diesen Umständen erschien der Wassen-Sergeant von neuem vor Surdetts Hause; er mußte sich aber wieder vogs begeben, weit er die Thure verrammelt sand. Gegen Abend wurde in allen Straßen Artillerie aufgesahren; doch der Abend verging wie der Nachmittag, ohne daß es zu ernstlichen Auftritten zwischen dem Wolfe und dem Militär kam.

Im folgenden Tage erschien der Sheriff von London, welchen Burdert aufgefordert hatte, ihn gegen die Militär-Macht zu vertheidigen, nit einem großen Haufen von Polizei-Dienern und ftellte sich vor Burdetts Wohnung auf. Da es aber nicht in seinen Pflichten lag, die Verhaftung des Baronetes zu verhindern, so erfolgte diese am gten, indem der Wassen-Sergeant eine Thure sprengen ließ und mit zwanzig Polizei-Dienern eindrang. Jest wich Burdett der Gewalt nach einigen Protestationen, und wurde in einem vierspännigen Wagen, unter Begleitung einer zahlreichen Keiterei, nach dem Tower gebracht, wo Lord Moira ihn in Em-

pfang nahm. So endigten sich diese Auftritte. Surbett blieb einige Monate im Gefängniß; und als er bei Gezlegenheit eines öffentlichen Festes wieder entlassen wurde, wich er dem triumphalischen Empfange, den seine Freunde ihn bereitet hatten, dadurch aus, daß er auf einen Umwege nach seiner Wohnung zurücksehrte. Unmittelbar nach seiner Vefreiung nahm er seine Stelle im Parliamente wieder ein, auf welcher er die Nothswendigkeit einer Parliaments Reform, nach wie vor, wirt gleicher Staudhaftigkeit vertheidigte, ohne, wie es scheint, jemals eingesehen zu haben, warum eine solche Reform den Untergang nicht nur der Oppositions Parthei, sondern selbst der englischen Verfassung nach sich siehen würde.

Die Blicke ber einglischen Regierung waren um biese Zeit beinahe ausschließend auf die pyrenäische Halbinfel gerichtet, wo seit dem Schlusse des Jahres die wichtigken Beränderungen vorgegangen waren: Beränderungen, welche es zweifelhaft machten, ob Spanien nicht, allen Anstrengungen zum Trop, in die Hande des französischen Kaisers fallen und Freiheit und Unabehängigseit für immer verlieren wurde.

Krieg und Kriegesgeschrei mar auf allen Punkten der Halbinsel. Im Nordossen befehligte der Marschall Herzog von Castiglione; ihm gegenüber stand der spa-

nifche General Blate. Im Nordweffen befand fich Foine framblifche Urniee; aber um befto thatiger maren Die Bewohner von Affirien, Galligien und Leon in Betreibung ihrer Bertheibigungs : und Angriffs : Mageres geln Die englisch portugiefische Urmee unter Lord Wellington batte fich an die Grangen von Bortugal auruckaeingen, mabrend bie frangofischen Urmee : Corps, unter ben Befehlen ber Berioge von Bellung, Dalma: tien und Trevifo um die Sauptftadt verfammelt maren und auf Berftarfungen barreten. Der Guben batte bas Gewicht ber frangofischen Waffen noch nicht empfunden. Durch eine Urmee in ber Gierra Morena gebeckt, hatte bie General-Junta ihren Wohnsis gu Gevilla. An ihrer Spine fand um biefe Beit ber Ery bifchof von Leobicea (Bifchof in partibus). Gie hane belte im Einverftandniß mit ben Englandern, und auf ihren Betrieb murde den aiften Oct. Die Flotte von Kerrot unter ber Leitung bes englischen Capitans Sotham nach Cadi; gebracht.

Unter diefen Umftanden faßten die Spanier ben Entschluß, von der Sierra Morena aus nach der Hauptstadt vorzudringen; wie es scheint, in keiner andern Absticht, sals um den Engländern an der portugiesischen Granze Luft zu machen. Wie ftark sie waren, last sich nicht verburgen; indeß ward ihre Jahl auf 55,000 Mann

mit 80 Kanonen angegeben. Ihr Anführer mar ber General Areiaga. Schon waren fie am isten Nov. bis nach Deana vorgedrungen, als ber Marichall Bergog von Trevifo ihnen mit 24000 Mann entgegentrat. Die Spanier, in ihrem Mittelpunft und auf ihren glanfen aufs heftigfte angegriffen, wiberfranden brei Stunden hindurch aufs hartnackigfte, und wichen nicht eber, als bis die Meberlegenheit ber frangofischen Artillerie eine folche Bermirrung unter ihnen angerichtet hatte, baß ber Ruckzug angetreten werben mußte. Diefer mar biesmal regelmäßiger, als bisher; wenigftens fonnte ber fpanifche General ber General, Junta melben, bag feine Maggine in ber Gierra Morena gerettet fenen. Da die Frangofen nicht weit verfolgten, fo fchied biefe Rette hober Geburge, welche Ren : Caffilien von Un= baluffen trennt, aufs neue die feindlichen Seere. Ein Angriff auf Andalufien fonnte nicht eber gemacht merben, ale bie Erganjunge : Truppen aus Franfreich angelangt maren. Gie famen in ben beiben letten Monaten bes Jahres an. Che wir aber bie Begebenheiten auf Diefem Punfte ber Salbinfel verfolgen, muffen wir' nach Catalonien und ben benachbarten Provingen que ruckgehen.

Im Ruden von bem General Guchet unterfiunt, fchritt ber herzog von Castiglione zu Offenfiv, Opera-

tionen. Der Sauptgegenfand feiner Unternehmungen mar bie Eroberung von Girong, einer Keffung am Bufammenfluß bes Onbar und bes Dutu, auf einer fleinen Erhohung binter Bugeln gelegen, Die fie in einem balben Bogen umfchließen, und auf ber Dit : Geite burch einige Redouten pertheidigt. Che man aber an eine form: liche Belagerung biefer Keffung geben fonnte, mußte Blate entfernt werden, der auf ben Anhoben von Brunola gelagert war. General Couham übernahm bies Gefchaft; boch ehe er Blate erreichen fonnte, batte Diefer in der Racht vom 28ften Oct. fein Lager aufge= hoben und fich auf ben Unboben von Santa Caloma und Santa Magia poffirt. Sein Corps beffand aus 8000 Mann Kufwolf und 400 Pferden. Ohne Beitverluft brach Couham ben iffen Nov. Morgens um 4 Uhr mit 8 Bataillonen und 3 Schwadronen gegen ihn auf und fand ibn verfchangt in Santa Caloma, wo, nach bem Berichte bes frangofifchen Generals, alle Saufer mit Schiefscharten verfeben maren. Um ihn aus diefer Stellung in vertreiben, mußte ber Dberft Espert mit bem iften Bataillon bes 42ften Regiments mifchen Rieu de Menas und ber Stellung ber Spanier über ben Rlug fegen, um fie auf ihrer rechten glanke ju umgehen und bie Anhohen ju gewinnen, mahrend bas britte Batailinn beffelben Regiments und bas vierte vom britten

leichten Infanterie : Regimente in ber Gegend von Farnes burch eine Schlucht vorbringen mußten, um ben Reind, wo moglich, auch auf ber linken glanke ju tourwiren. Bu gleicher Beit erhielt General Dumoulin ben Auftrag, Santa Caloma an ber Spige von drei Bas taillonen und brei Schwadronen mit dem Bajonet gu nehmen. Diefe Befehle murben mit Bestimmtheit ausgeführt und nach einem breiftunbigen Gefecht waen fich bie Spanier auf St. Silario gurud, mo ber leberreft bes Blafifchen Corps fanb. Blafe mar jest entfernt. Un: fatt aber auf Girona logjugeben, fant ber Serjog von Caftiglione fur gut, Softalrich ju nehmen, weil er erfabren hatte, bag man bafelbft Magazine anleate. General Bino, bem biefer Auftrag warb, fam ohne alle Sinderniffe bis vor Soffalrich, indem General Berbier Santa Caloma befeste und farfe Abtheilungen nach St. Silario und Albucias vorschob. Die fpanischen Truppen, welche gur Vertheibigung von Soffalrich bei Maffenet fanben, wurden durch ben General Maguchelli geworfen. Um die mit farten Ringmauern umgebene und von 2000 Mann unter bem Brigabier Don gebro Quadrado vertheidigte Stadt mit Erfolg gu neh: men, ließ Pino bas fechete Linien - Regiment und ein Batgillon bes fiebenten vorruden, mabrend General Maunchelli die Stadt rechts umging. Die Borrucken-

ben murben mit einer Canonabe aus bem Kort und nit einem Rleingewehrfeuer aus ber Stadt empfangen ; boch ohne fich lange ju befinnen, ließ ihr Anführer, ber Oberft Eugen, bas Thor angunden und die Woltigeurs bie Mauern erfleigen, Gin der Stadt felbft fand man nene Sinderniffe, indem von bem Sauvtthurme Der Stadtmauer mit Rartatichen und aus allen Saufern mit Klintenkugeln geschoffen murbe. Mumifchen brang General Massuchelli auf der rechten Geite der Stadt. aleichfalls in diefelbe ein, und gwang badurch bie Gnas nier, fich auf eine Anbobe in ber Mitte von Soffalrich mrücktunieben. Best ließ Dino den Reind in ber Fronte und in der glanke angreifen und überwand ben barte nachiaften Biberffand, ber je geleiftet murbe, baburd. daß er Alles über die Klinge fpringen lieb. Nach beit Angaben in ben frangofischen Berichten verloren bie Spanier, ohne die Bermundeten, in diefer Action 8 bis 900 Mann, und nur ein geringer leberreft jog fich unter dem Brigadier Quadrado in bas Fort jurud. Durd die Einnahme von Softalrich waren die Schwierigfeiten, melde die Eroberung von Girong mit fich fichrte, unfreitig fehr verringert. Indes verftrich ein ganger Donat bie ju berfelben. Was mahrend biefes Zeitraums in Catalonien vorging, ift nicht befannt geworden. Mas riano Alvares, welcher, ale Gouverneur ber Teffung, ber

General : Junta das Versprechen gegeben hatte, daß der Beind nicht anders als über feinen Leichnam in bie Stadt eindringen follte, blieb unftreitig feinem Borfate getreus boch ift biefes Mannes feitbem auch nicht bie fleinfte Emdhnung gefcheben. Diefelben Truppent. welche Soffalrich erobert batten, murben jur Eroberung von Girona gebraucht. Am sten Dec. Abende nahm die italienische Brigade die Marine - Porfadt, einen balben Flintenschuß von ber Keffung. Bier Dage barauf ersberte General Dino eine Reboute auf einer Uns bobe, welche die Communifation gwifchen ber Stadt und ben Korte beherrichte; ju gleicher Beit nahmen bie deutschen Bundestruppen unter General Umen bie Dorfabt la Gironella. Zwar machte bie Garnifon ber Stadt und ber Korte noch am 7ten Mittags einen allgemeinen Musfall, um fich ber verlornen Doften wieber gu bemachtigen; allein fie murbe mit Berluft juruckgetrieben und verlor noch zwei Redouten. Sierdurch fant ben Belogerten ber Muth. Die Feffung murbe, man weiß nicht unter welchen Umfranden, ben toren Dec. ubergeben, und der Bergog von Caffiglione befeste fie am folgenden Tage. Die Erophaen beftanden in 8 Sahnen und 200 Artillerieftucken. Die 5000 Mann farte Garnifon ftrectte auf bem Glacis bas Gewehr und murbe frieasgefangen nach Frankreich geführt.

Der Kall von Girona, wie es fich auch famit verhalten haben moge, befanftigte bie Catalonier fo menia, bag fie benfelben burch einen Hufftand in Daffe in raden fuchten. General Blafe, por Die Ober Sunta ber Proving berufen, verpfandete feinen Ropf, baft er innerhalb meniger Sage gang Catalonien pon ber Gegenwart ber framblifchen Truppen befreien wollte. und lief gu biefem Ende bas allgemeine Aufgebot ju ber Militar, Macht ftoken. Der Bergog von Caffiglione, um eine Infurreftion ju verhindern, Die feine Communifationen fo febr erschwerte, ließ den Divisions General Berdier auf Mauillang, Maffenet, St. Laurent be la Monga, Liers, Terrades u. f. w., den General Couham nach Baano: las, Crespia, Espinavera, Bafalu u. f. w. mit bem Auftrag marfchiren, dem Feinde überall entgegen gu treten. Bom aiften Dec. an batten, vier Tage binburch, ununterbrochene Gefechte Statt, und eine Menge Bauern, bie mit ben Baffen in ber Sand gefangen waren, wurden an bie Baume lange ber Strafe etbenft. Den 25ften Dec jog Goubam in Olot ein, wo General Kontana mit ber italienischen Brigabe ju ihm fieß Blafe's erfte Divifion, Die in ber Rabe biefer Stadt fand, wich jurice und von biefem Augenblick an war das Lamperudan beruhigt und ber Bergog von Ca-

trial an Christian Kind and Rough Selt.

figlione im Stande, Girona und deffen Forts fur eine Befatung von 4000 Mann zu verproviantiren.

In Arragonien und in ben westlich von biefem Ros niareiche gelegenen Provinzen glich die Insurrection einer Sybra, welche bundertmal befiegt, fich bennoch wieder erhebt. Die Begebenheiten in Diesem Theile ber Salbinfel find schwertich einer Darftellung fabig. theils wegen ihrer Menge und Mannigfaltigfeit, theils wegen ihres auffallenden Mangels an Zusammenhang mit ben Sauptbegebenheiten. Auf allen Punkten bilbeten fich fogenannte Guerillas b. h. Banden von gro-Berer ober geringerer Starfe, von welchem jede ihren felbftgemablten Anführer batte und ben Rrieg auf ihre eigene Rechnung fuhrte. Die Landftragen unficher machen, fleine Schlage ausführen, Convons abschneiben, die Communifationen des Feindes unterbrechen und mit ungemeiner Rubnheit fogar in Frankreich einbring gen, um einzelne Dorfer und Stabte ju branbichaten: bies war die gemeinschaftliche Aufgabe fur alle, mobei, wie fich gang von felbft verftebt, ber bem eigenen Da? terlande jugefugte Schaben, in feinen Unfchlag gebracht murbe. Das Elend bes Rrieges hatte biefe Banden ins leben gerufen; fie konnten baffelbe aber nur vermehren. Um bem Schaben Einhalt zu thun, welchen Die Guerillas verurfachten, murden von den Maffen-

Fommandanten ju Bittoria, Burgos u. f. w. Colonnen errichtet, bie bas Land nach allen Richtungen burchgieben mußten, gerade wie ebemale in der Benbee. General Simon, nachbent er Die Gebirge von Ravarra burchftreift batte, fam ben roten Dec, ju Effella an welches von anfurgenten unter ber Unführung eines gewiffen Mira befest mar. Der Angriff murbe fpaleich gemacht, und alles, mas fich nicht burch bie Blucht rettete, mußte uber die Rlinge fpringen. Um folgenden Tage erreichte berfelbe franglifche General Die Infur genten bei Donte be la Renna, und auch bier litten fie eine Dieberlage. Bu Goto murben bie Banben bes Marquefite und Barolucio von bent General Loifon angegriffen, ber mit 4000 Mann von Vittoria aus gegen fie aufgebrochen mar; fie bielten ibm nicht Stand und murden bis nach Munilla verfolgt. Loifon verlegte pom 25ften Dec. an fein Sauptquartier nach Arnedo, und die frangofifche Regierung rubmte, bag das Refultat biefer Expeditionen die Beruhigung der Provinzen Mang, Guipuscoa, Biscana und Navarra, die Beziehung ban 1,800,000 Franken Contributionen, Die Begnahme von 700 Mart Gilbergefchirr und aller Magazine von Maffen, Rleidungeftucken, und Munition ber Infurgen: ten gewesen fen; wodurch fie freilich ju erfennen gab,

daß fie fich felbst biefen Krieg einträglich zu machen verstanden hatte.

Tiefer ins Land binein batte General Milhaud mit feinen Truppen ju Budin, Duron und Neffon Dofto gefast, als am 24ften Dec. um 4 Uhr Morgens Die erfie Schwadron bes aiften Regiments in Sneues von 400 Infurgenten, Die ein gemiffer Empezinado (ein angenommener Rame) führte, überfallen murbe. Die Schmadron war ber Flucht nabe, als General Milhand ihr mit Fugvolf ju Sulfe fam und die Infurgenten in bie Gebirge verjagte. Ein gewiffer Berdugo, ber gu Em: peginado's Offigieren gehorte, wurde beim Machfegen gefangen genommen, und auf Milhaud's Befehl an bem Thurm von Buete aufgefnupft. Ein zweiter Infurgentene Saufen murbe oberhalb biefer Stadt von bem 27ften berittenen Jagerregiment erreicht und gufammens gehauen. Unterbeg ging ber Difcof von Siguenja mit vielen Monchen und Monnen über ben Sajo, um fich nach Balencia guruckguziehen. Im öftlichen Arragonien murben bie Unhanger Daguifo's, eines Ubjudanten von Malafor, aus Tulva und Buenavare verjagt, ju Lascuar erreicht und geschlagen. Ein gewiffer Gerratu, ber 2000 Banern gusammengebracht hatte, litt bei Janova, von bem Oberft Lapeproliere erreicht, daffelbe Schicffal. Bei Caluffon von ungefähr 1000 Spaniern angegriffen,

pertheibigte fich bas rifte Regiment, bis General Sabert bingufam und bie Infurgenten nach Leriba guruck trieb. Andere batten fich Endela's bemachtigt, welches nur von 200 Krantofen vertheibigt murbe, und maren im Begriff bie Brucke, wo ber Commanbant fich verfchangt batte an forciren, ale fie burch die Strafen ber Stadt juruckgeiggt murden. Eben fo ungfucklich lief ein Unternehmen auf Beldbite ab. Auf Dem finfeit Gord Ufer murben bie framblifchen Borpoffen von Micanis bon ben Infurgenten infultirt. Gogleich befaul General Suchet bem General Musnier auf Maella und Batea ju maricbiren. Genes murbe von ben Granwefen genommen; und ale fich bie Insurgenten, nicht weit von Batea einer portheifigfeen Stellung bemach: tigen wollten, fam man ihnen tuvor, fo bag fie anch Die Bertheibigung von Baten aufgeben und fich juruckgieben mußten. Die Feftung Bengeque fam in Die Banbe ber Krangofen, fobalb funfiehnbundert Mann, welche ben Eingang in bas Thal vertheibigten, geworfen mas ren. Die Thaler von Bielfa und Giftam wurden ent: maffnet und bas Rlofter ju Labaix in Catalonien gerfort, weil es ein Schlupfwinkel fur Infurgenten mar. Da die Truppen des Generals Blake in Die Plage Balaquer, Lerida, Tarragona und Tortofa vertheilt mas ren, fo veranftaltete Gen. Suchet eine Recognoscis

rung an der Noguera. Oberst Robert, dem dies Seschüft ausgetragen war, fand auf den Austähen von Alfaraz 1200 Mann, welche dieselben vertheidigen wollten. Der Kampf siel zum Vortheil der Franzosen aus, Alguery und Ovaz wurden genommen, und am 22sten Dec. rückte Oberst Robert in Terruel ein, wo, in dem schönen Thale von Xilata, der Magistrat und die Geistlichkeit ihnt entgegen kamen. Lages darauf besente et Ruvielos de Mora, das die Junta so eben verlassen hatte.

Dieser allgemeine Geift der Empörung war durch nichts so sehr bewirft worden, als durch die harren Finanz-Gesege, womit der König Joseph nach der Schlacht bei Talavera de la Reyna ausgetreten war. Indessen konnte man, wenn nicht allzu viel Zeit verloren gehen sollte, seine Ricksicht nehmen auf das, was in dem Rükfen und auf den Flanken der Hauptarmes vorging. Man war also zu einer fraftigen Fortsehung des Kriezges entschlossen.

Es war in den ersten Tagen des neuen Jahres, als diese Hauptarmee, 60,000 M. stark, aus den Unigebungen von Madrid und Aranguez aufbrach, um die Scheidewand zu zertrümmern, welche das mittägliche Spanien von dem nördlichen trennte. Die Niederlage, welche die Spanier den 28 Nov. bei Ocasa gelitten

hatten war burch einen Giea bes Gen. Rellermann über ben Bergog del Barque bei Alba Tormes vergrößert worben. Gleichwohl glaubten fie noch immer Die Gierra Morena vertheibigen ju fonnen. Thre Stellung in Diefer Gebirgsfette erftrectte fich von Montes fon bis nach Puerto und Llano, deren Entfernung funf: gehn frangofische Meilen betraat. Bur Deckung biefes weitlaufigen Erdfriche batten fie nicht mehr und nicht weniner als 20,000 Mann, von welchen noch 5000 nach ben Queckfilber-Minen von Almaden de Ajoge abgeschickt waren, unt die Abschneidung des linken Klugele von Cordova zu verbindern. Ihr Unführer mar derselbe General Arejaga, ber die Schlacht bei Ocana verloren hatte. Großeres Bertrauen festen fie auf ihre Bertheibigungemaßregeln. Am Eingange ber Engpaffe waren Berichangungen aufgeworfen, auf den Strafen, die ber Reind einschlagen fonnte, die Wege burchschnit: ten, am Rande ber Abarunde Minen angelegt. - Bab= rend fie fo die Frangofen ermarteten, ruckte ihnen ber Konig Joseph, begleitet von ben Bergogen von Dalmazien, Erevifo und Belluno und von ben Generalen Gebaftiami, Deffolles und Gazan naber. Genau von der Stellung ber Spanier unterrichtet, detafcbirte er die ftareften Urmee: Corps gegen bie beiden Endpunfte ihrer Linie. Der Bergog von Bellung ging nach Almaden, ber General

Cebaffiani nach Billa nueva de los Infantes. Da bie Spanier fich befonders auf ihrem rechten Rlugel bebrobt glaubten, fo entblogten fie jur Berftarfung bef felben ihren Mittelpunft, und machten baburch alle ihre Mertheidigungsmaßregeln matt und fraftlos. Schon am 19 Gan, verlegte ber Konig fein Sauptquartier nach St. Crus de Mudela, mo das funfte Armee : Corps, die tonigliche Garde und die fpanische Brigade feit bem Abend bes vorigen Tages gufammengeftoffen waren. 2m namlichen Tage ließ ber Bergog von Treviso el Bifo und et Bifello befeten, wohin fich die Divifion bes Ben. Deffolles begeben hatte. General Gebaftiani nahm ju Billa Manrique Position, verjagte bie Spanier und ließ Torre de Inan Abad und Almedina befeken. Kaum war der Bergog von Belluno in der Gegend von Almaden erschienen, als die spanische Abtheilung, welche diefen Ort vertheibigen follte, fich auf Cordova guruckzog, und bem Bergog Raum ließ, feine Recognoscirungen uber den Guadalquivir bin bis nach St. Euphemia und Belacagar vorzutreiben. Alles mar jest gu einem großen Schlage borbereitet. Da ber Ronig entichloffen mar, ben 20ften anzugreifen, fo erhielt Gen. Deffolles ben Befehl, mit feiner Divifion und mit dem aifen berittenen Gagerregimente el Difo ju verlaffen und auf ber alten Strafe, Die fich über Duerto bel Ren nach Caroling giebt, ju marichiren und ju Benta nueva gwischen Carolina und St. Selena bervorzufommen. Bu gleicher Beit murbe bem Bergog von Trevifo befohlen, mit bem funften Corps die Stellung von Despena Berros, mo Die Spanier Die Strafe burchschnitten und unterminirt batten, anzugreifen. Diefem Corps folgte Die fonigliche Garbe und eine fpanifche Brigade. General Gebaftiani follte ben Seind in feinen Stellungen bei Bentannena und Mentaguemada angreifen, ihn aus bem Thale von Daffabos, von Montofon und Gan Eftevan vertreiben, und ibn bierauf entweber nach Linares verfolgen, ober ge= gen Baleig und Ubeba bin, je nachdem er bie eine oder die andere Richtung nehmen murbe. Und da der Berjog von Belluno einberichtet batte, daß die Wege, welde von Almaden nach Cordova führten, ibn ju einem Umweg nothigen murben, wenn er feine Artillerie mit fich nehmen wollte, und bag er geradesmeges nur mit feiner Infanterie und Cavallerie ben Guadalquivir erreichen konnte: fo wurde ihm aufgetragen, die Artilles rie und die gesammte Bagage guruckzuschicken, mit ber Infanterie und Cavallerie aber fo ju mandvriren, daß er entweder durch Abfendung von Detaschements gerabes Weges burch die Sierra Morena nach Carolina, oder auch durch einen Marich nach dem Guadalquivir eine Diversion machte, je nachdem er bas Eine ober das Undere fur zweckmäßiger halten wurde. Dies war die Idee, nach welcher man die nahe Schlacht zu liefern gedachte.

General Deffolles brach den soften von el Biso auf, erffurmte ben Duerto del Ren und trieb die Spanier, welche diefen Daß vertheidigen follen, in eine fo wilde Alucht, daß er nur wenig Gefangene machen fonnte. Die gur namlichen Zeit von el Difo abgegangene Divifion des Gen. Gagan betafchirte die Brigade bes Gen. Braver, um den Engyag von Mulador ju übermaltigen, über welchen ein beschwerlicher Suffteig führt, ber bei ber Rrumme, be las Corderas genannt, im Rucken alfer Berichangungen, Durchschnitte und Minen, in Die Sauntfrage quelief; die andere Brigade ber Divifion follte ben Berg gwischen diesem Pag und Despena Perros erflettern, um den Angriff ber Brigabe Braner ju unterftuben. Die Brigade bes Ben. Girard, welcher bie fob nigliche Garbe, die fpanische Brigade und die Reiterei folgte, hielt fich auf der Beerftrage, und ructe nur in bem Maage vor, in welchem bie Diviffon Gagan ben Reind nothigte, feine Stellungen, Berfchanzungen, Urtillerie und Lebensmittel ju verlaffen. Drei Minen, angelegt, um da, wo fich zwischen beinabe fenfrechten Relfen und gang fteilen, nabe an funfgig Buß tiefen Abbangen der Weg verengt, benfelben ju fprengen, flogen

in die Luft, ohne eine andere Wirkung bervorzubringen. als daß die Bewegung ber Colonne eine Biertelffunde aufgehalten murbe. Als nun bie von ben Spaniern auf die Anhohe von Callados de los Jardines geftellte Divifion an ben Gingang ber nach Santa Selena fuhrenben Strafe gekommen mar, verließ fie eiligft ihr verichangtes Lager und fioh über bie Gebirge. Balb barauf murbe bie Bermirrung ber Spanier allaemein. Die einbrechende Nacht und Die Schwierigkeiten bes Erbreichs verhinderten Die Frangofen, viele Gefangene jauf Diefer gronte gu machen; aber in ben Batterieen und auf den Strafen ließen die Spanier 15 Ranonen, viel Munition und Gepack guruck, und in ben Lagern fand man die nothigen Mundvorrathe. Gehr fpat famen bie Krangofen in la Carolina an, wo fie mehrere Magazine fanden, wiewohl bas Sauptmagazin von ben Spaniern in Brand geftecet mar.

Am folgenden Tage (21 Jan.) marschirte das fünfte Corps über Banlen nach Andujar, wo General Marisch sich sogleich der Brücke über den Guadalquivir besmächtigte. Gen. Dessolles erhielt nun den Befehl, sich über Linares und Baeza mit dem General Sebastiani in Berbindung zu sezen. Dieser hatte den Engpaß von San Estevan überwältigt, und daselbst zo Kanonen, 3000 Mann und mehrere Fahnen genommen; und da er die

Nachricht erhalten hatte, baß ber fpanische General Cafte: ion, Marquis del Babillo, mit feiner Divifion gwischen Montofon und Arquillas ftebe, fo mar er dabin aufgebrochen, und hatte biefen fpanifchen General mit eis nem Theile feiner Divifion gefangen genommen. Jest marichirte er gegen Ubeda und Baega, um fich der Brucke bes Guabalquivir ju bemachtigen. Auf biefe Weise wurden die Operationsplane der Spanier theils burch die Hebermacht ber Frangofen, theile burch bie flugen Anordnungen bes Bergogs von Dalmarien gerftort, ber um diefe Beit der General Major aller Erup: ven bes Konigs von Spanien mar. Schon am 22 gabls ten bie Gieger 6000 Gefangene, worunter brei Generate und funf und zwanzig erbeutete Ranonen. Ohne auf irgend ein Sinderniß ju ftogen, brang ber Sonia mit ber Sauptmacht über Cordova und Geija nach Gevilla Jene offnete feine Thore auf die erfte Aufforderung. Die General : Junta entfloh von Cevilla nach der Infel Leon, mobin fie bie Cortes von Spanien im Ramen Kerdinande bes Siebenten berief. Die Heberrefte ber Armee warfen fich, von bem General Gebaffigni verfolgt, größten Theils nach Granaba. Aregaga wurde abgesett, und Blate an feine Stelle berufen.

Unterdeß naherte fich der Herzog von Belluno bent Mauern von Sevilla. In biefer volfreichen Stadt ma-

ren 260 Keuerschlunde und ansehnliche Munitions-Borrathe jufammen gehauft, und ringe umber Berichanjungen von großem Umfange angelegt, in welche man fich auf ben Kall einer Nieberlage in ber Gierra Dorena guruckzuziehen gedachte. Gelbft die Frangofen reche neten um fo mehr auf Widerftand, weil fie mußten, baf Die aus Eftremadura berbeigerufene Divifion Albuquerque, au welcher noch die Divifion bes Ben. Saires geftoffen mar, bie Beftimmung hatte, Gevilla gu vertheibigen. Inbeff jogen fich bei ihrer Unnaberung an bie Sauptfabt Undalufiens feche bis fieben taufend Dann, bie mit bem Bergog von Albuquerque bei Carmona fanden und fich bafelbft vertheibigen fonnten, eiligft uber Utrera auf Beres und Arcos juruck, um fich nach ber Infel Leon ju begeben. 3mar murben die Borpoffen ber Krangofen bei Gevilla noch mit einigen Ranonenschuffen empfangen; aber faum hatte fich ber Bergog von Belluno mit bem Bedanken vertraut gemacht, daß biefe wichtige Stadt werde mit Sturm genommen werden muffen, als Parlamentare erfcbienen, bie fie unter Bebin= gungen antrugen. Da Sevilla bie hauptftadt bes Ronigreiche Andalufien fen, meinten fie, fo konne fie nicht wie eine Stadt von geringer Rlaffe behandelt werben. Gie hatten ben Auftrag, fur ihre Unabhangigfeit und fur die ihr gebuhrende Andzeichnung ju ftipuliren, und

begehrten, daß die Cortes gufammen berufen murden, um Reichsgefete abzufaffen. Dagegent ermieberte ber Bergog von Bellung: "Sevilla in feiner gegenwartigen Lage muffe fich glucklich schaken, wenn ber Ronia Tofenh gerube, ihr bas Ungluck zu ersparen, melches bie gewöhnliche Folge bes unrechtmäßigen Wiberstandes fen." Da indes diefer Marschall die schriftliche Verficherung gab: daß ber Ronia ben Einwohnern von Gevilla Gicherheit und Schut gemahre; daß Niemand, von melcher Rlaffe er auch fenn moge, wegen Thatfachen und Meinungen, Die bem Intereffe bes Monarchen entgegen gewefen maren, vor Gericht gefordert und beftraft merden follte; daß endlich die Rirchen und Rlofter befonders geschüst werden, die Militar - Derfonen, wenn fie dem Dienfte bes Ronigs abgeneigt maren, in ihre Beis math guruckfehren, alle ungefetliche Contributionen unterbleiben und die frangofischen Truppen ihre Quartiere in Cafernen und Rloftern beziehen follten: fo febrten die Abgeordneten vergnugt ju ihren Mitburgern guruck, und bas Corps bes Berjogs von Bellung jog ben rten Rebr. in Sevilla ein.

Im Großen genommen, waren die Andalusier ben Frangosen bei ihrem ersten Einmarsch in das sudliche Spanien nicht ganz abhold. Sie sahen in ihnen, wie es scheint, die Befreier von einer Regierung, die in

Anflegung von Onfern aller Art nicht allzu weit gehen ju fonnen geglaubt hatte. Denn nach ben Schlachten bei Deana und Alba de Tormes hatte die General-Cunta becretirt: baf alles, jum Gottesbienft entbebrliche. Gilber unverwalich eingeliefert, von allen Rlaffen bes Staats eine außerorbentliche Contribution erhoben, alle Stellen pon minberer Michtigfeit im Gelediannagfalle eingerogen, ein Unlehn von feche Millionen Douros in Spanien und eins von vierzig Millionen in Amerika eroffnet, übrigens aber die Salfte bes Berthe von allem Gilbergeschirr und Geschmeide baar eingezahlt merben follte. Die Ungufriedenheit, welche biefes Decret erzeugt hatte, murde erhoht burch bie Befurchtung, bag Spanien burch die Kortdauer ber Anarchie noch weit mehr ju Grunde geben werde, ale burch die fraftlofe Regierung der letten Bourbons, Singu fam bie Reubeit ber Erscheinung bei einem Bolke, bas, von Ratur autmuthig, biefelbe Gigenfchaft in bem Reinde peraus fest und wenig in die Bufunft blickt.

Diese Stimmung zu verniehren, erließ König Joseph von Cordova aus eine Proclamation, worin er sagte: "alle vernünstige Leute wüßten, daß seit mehr, als einem Jahrb., die Macht der Umstände Spanien zu Frankreichs Bundesgenossen semacht batte. Als das in Frankreich tegierende Haus durch eine außerordentliche Reseich tegierende Haus durch eine außerordentliche Re-

volution vom Throne gefturgt mare, da batte der fpanifche Zweig es entweder aufrecht erhalten, ober gemartigen muffen, eines Tages vom fpanifchen Throne berabiufteinen. Doch eine fo entschiedene Parthei ju nehmen, hatte es bes Serviemus bedurft, und bie Bourbons auf bem fpanischen Thron hatten von ber Beit erwarten wollen, mas fie fich nicht getraut, mit ben Waffen in ber Sand zu unternehmen. Raum hatte bas Madridter Cabinet Franfreich in einem entfernten Rrieg verwickelt gefeben: fo batte es geglaubt, fein Bebeimniß ungeftraft enthullen und fich gegen granfreich ruften ju durfen. Die Schlacht bei Jena hatte feine Entwurfe vereitelt; und umfonft habe es feitdem verfucht, in die Stellung eines Friedensunterhandlers von Bafel jurudgutreten. Der Befieger von Europa habe fich nicht långer tauschen laffen. Um nun nicht fampfen zu burs fen, batten die spanischen Pringen ber Rrone entfagt, und fich bamit begnugt, fur ihr Privat Intereffe gu ftipuliren; die Granden von Spanien, die Generale, Die Mornehmften ber Mation mußten bies, und er felbft (ber Konig) habe ihre Gibschwure in Madrid empfanaen. Der Borfall bei Baylen fen bie Beranlaffung gu einer allgemeinen Berwirrung ber Ropfe geworben; und ein neuer Continental- Rrieg und Englands Beiffand hatten einen Rampf verlangert, beffen Ausgang nie un-

gemiß gewesen mare. Bon neuem habe jest bas Loos ber Baffen entichieben. Werbe ber Rriede im Innern nicht unverzuglich bergeftellt, fo liegen fich die Rolgen einer blinden Sartnadiafeit nicht berechnen. Grantreiche Intereffe fen, Spaniene Integritat und Unabhangigfeit ju erhalten, wiewohl nur bann, wenn Spanien wieber fein Freund und Bunbesgenoffe merbe; benn. menn es Kranfreiche Reind bleibe, fo muffe Kranfreich babin trachten, es ju schwächen, ju theilen, ju vernichten. Doch habe bas unwandelbare Berhananis micht ben Ausspruch gethan. Die Spanier mochten alfo aufboren, fich burch Leidenschaften tauschen gu laffen, Die ein gemeinschaftlicher Reind angeregt habe; fie mochten gur Vernunft guruckfehren, ba es noch Beit fen, und gemeinschaftlich mit ihrem Ronige eine neue Veriode fur Spaniene Ruhm und Gluck beginnen."

Durch Vorstellungen dieser Art suchte der König Joseph die Gemuther der Spanier für sich zu gewinnen; durch Decrete bewieß er, wie gern er sich Berbienste um sie erwerben möchte. Zu Almagro sollte eine Schule errichtet werden, zu deren Ausstattung 60,000 Realen aus den Gütern der anfgehobenen Aldeter angewiesen wurden. Dieselbe Wohlthat sollte auch anderen Städten des südlichen Spaniens zu Theil werzben, und Sevika, diese berühmte Stadt, wo Trajan, Ha-

drian und Theodosius der Große geboren wurden, die alte Benennung von Italika zurückerhalten und eine jährliche Rente von 50,000 Realen, auf die eingezogenen Klöster von St. Isdoro del Campo angewiesen, zur Ausgrabung des in der Nähe dieses Klosters befindlichen Amphitheaters verwendet werden. Der Krieg verhinderte die Ausführung dieser Entwürfe, die, so gut sie auch gemeint seyn mochten, dem Geschmack und Bedürsniß der Spanier sehr wenig entsprachen; am wenigsten wurde der Name Italika für Sevilla gesbräuchlich.

Während Gen. Sebastiani sich nach bem Königreich Granada wendete und den Sten Febr. mit den Wassen in der Hand in Malaga einrückte, wo, im Rampse mit den Spanicrn, die Scenen von Lübeck erneuert wurden, ging der Herzog von Belluno auf Cadiz los. Die Voraussehung der Franzosen war, daß sie sich dieser so günstig gelegenen Handelsstadt im Fluge bemächtigen würden; wenigstens lauteten ihre Berichte dahin. Doch diese Voraussehung beruhete auf einer gänzlichen Unbekanntschaft mit der Lage von Cadiz, das, von den flugen Karthaginiensern erbaut, vom seken Lande so geschieden ist, daß es mit einem geringen Auswand von Kraft das größte und entschlossense Belagerungsheer ermüden kann, wenn dieses nicht durch Flotten unters

fügt ist. Es war aber nicht die Lage von Cadis allein, was den Siegeslauf der Fransosen hemmte; die Engländer, unterrichtet von ihren Fortschritten in Andalussen, hatten keinen Augenblick verloren, die in der Bay von Cadis liegenden Schiffe in Sicherheit zu bringen und mehrere Forts, welche das Fahrwasser bestrichen, zu demoliven. In die Stadt selbst waren von Lissans 4000 Masin Linien-Truppen geworsen worden. Dies alles war gegen die Erwartungen der Franzosen geschehen, die, weil sie die erste Bestürzung nicht benußen konnten, sich zu einer eben so langwierigen als kostspieligen Belagerung genöthigt sahen; zu einer Belagerung, die volle zwei Jahre dauerte und ausgegeben werden mußte, als alle Hülfsmittel der Kunst erschöpft waren.

Die Wendung, welche die Dinge für ben Augenblick in Spanien genommen hatten, war eben so sehr gegen die Erwartungen, als gegen die Wünsche der englischen Regierung. Indes war sie zu einer standhaften Fortsesung des Krieges entschlossen; dies sagte die Rede, wodurch am 23 Januar das Parliament im Namen des Kinigs Georg eröffnet wurde; dies verkündigten noch weit mehr die Zurüstungen in Portugal, wo der Feldmarschall Beressord die ganze portugiesische Nation für den Krieg erzog. Ceuta. diese auf der afrikanischen Küste gelegene spanische Festung, war von der General-

Sunta an England abgetrefen wordens und wenn biefer Umffand die brittifche Regierung ju einer fortgefenten Unterftugung ber Spanier fogge verpflichtete, fo erhielt die Standhaftigfeit der Englander eine neue Aufs munterung in ber Eroberung ber Infel Gugbelupe, melche um eben die Beit erfolgte, wo die Frangofen fich Cabis naberten. Mamlich in den letten Tagen bes Januar landete eine überlegene Macht, von ben Genera-Ien Beckwith und Sarkourt angeführt, auf diefer Infel, und nach einem lebhaften Ereffen am 3ten Febr. fab fich ber General : Capitan Ernouf ju einer Capis tulation genothigt, wodurch bie Befatung von Guade lupe friegegefangen wurde. Mis Allifrte ber Frangofen verloren die Sollander bald barauf erft die Infel St. Martin (15 Kebr.) und bann die Infel St. Guftach. Frankreich felbft behielt von biefem Zeitpunkt an, feine andern Colonien ale bie Infeln Iste be France und Bourben, und auch biefe verfprachen feinen anhaltenben Widerfiand gegen eine überlegene Macht. Go blies ben fich Frankreich und England in ihren Softemen ge= treu; mahrend jenes in ber Unterjochung von Europa Das Mittel fuchte, fich felbft gu retten, trachtete biefes nur dabin, fich in feiner Geeberrichaft gu befestigen und felbft die Möglichfeit einer Geemacht fur grantreich zu vernichten. barr anteil anneten beiering eine Die pprengifche Salbinfel nicht aus ben Augen verlierend, bachte man in England, nach ber Eroberung bes Konigreiche Andalufien burch die Frangofen, auf neue Mittel, Die Widerftandefraft ber Spanier anguregen. Bon allen ichien die Entführung bes Printen von Afturien aus feinem Gefangniß ju Balengap bas wirffamfte. Ein Grlander, Ramens Rolly (ober o' Rel-In), befagte fich mit Diefem Abentheuer, Ausgeruftet mit einem Creditiv, welches über feine Gendung an ben gefangenen Dringen feinem Zweifel Raum ließ, ausgeruftet mit einem Schreiben bes Ronias von Großbris tannien an biefen Pringen, ausgeruftet endlich mit falfchen Daffen, Reife-Routen, Befehlen von dem Marineund Rriegeminifter, meimal bundert taufend Franken in Diamanten und einem unbeschrantten Erebit auf bas Saus Maenlof und Clanen ju London, machte fich Rolly gegen bas Ende bes Januar auf ben Weg nach Kranfreich; und fobalb er bei Quiberon ans Land gefest war, verfaumte er feinen Angenblick, fich nach Daris ju begeben, um bafelbft feine Diamanten umgufegen und jur Entführung bes Bringen alles vorzubereiten. Um ficherften glaubte er fich biefem in ber Derfappung eines Runfthandlers nabern ju fonnen. Nachdem er fich alfo mit ben nothigen Waaren verfeben und Pferd und Cabriolet gefauft hatte, machte er fich auf ben Weg nach Valengay. Seinem Plane nach wollte er bem Pringen feinen Entwurf vorlegen, und, wenn biefer ibn genehmigte, einen Sag jur Entführung mit ibm verabreben; fobann fich nach ber Rufte begeben, um ben Commandanten ber bei Quiberon liegenden Klotte ju benachrichtigen, und von ba nach Paris guruckgeben, um fich die nothigen Menfchen und Pferde zu verschaffen; und endlich am Abend des verabrebeten Tages ben Brinsen fo entfuhren, bag, ebe feine Entfernung bemerft murbe, ber Swischenraum groß genug mare, die gluckliche Unfunft auf Quiberon ju fichern. Mit Sulfe falfcher Baffe fam Rolly glucklich in Balengay an. Doch fein Plan fcheiterte an der Unentschloffenheit bes Pringen von Affurien, es fen nun, weil biefer fich in feinen Berfuch einlaffen wollte, ber, wenn er fehlichlug, feine Lage leicht verschlimmern fonnte, ober weil er glaubte, ben ibm gemachten Borfchlag gur Berbefferung feines Berbaltniffes ju bem frangofischen Raifer benuten gu fonnen. Rolly fprach mit bem Intendanten bes Pringen und mit bem Pringen Antonio; und beide unterließen nicht, bas Ihrige ju thun. Allein ber Pring von Affurien blieb fo abgeneigt, bag er fogar ben Gouvernor von Balentan von Rolly's Unwefenheit und Abfichten unterrichtes te. Die Kolge bavon mar, daß diefer Irlander fogleich verhaftet und an die Polizei von Paris abgeliefert mur-

be. Dieje fand bei ihm ein lateinisches Gebreiben wan Rarl bem Bierten, worin bem Ronia uon Gualand bie Bermablung bes Wringen von Affurien mit ber Bringef. fin Maria Untonia, Tochter bes Konias pon Megnel. bekannt gemacht murbe. Gin meites Schreiben, mit Georg R(ex) unterzeichnet, enthielt eine Aufmunterung int Klucht aus bem Gefangniffe, indem ber Ronig unn Großbritannien melbete: "wie er fchon feit langer Beit Gelegenheit gesucht habe, ihm in einem Schreiben von eigner Sand den Kummer ju erfennen ju geben, ben er fortbauernd barüber empfinde, bag Rerbinand ber Siebente pon feinen auten und getreuen Unterthanen entfernt leben muffe; wie ungeachtet ber Gewaltthatigfeit und Graufamfeit, womit ber Ufurvator bes franis fchen Thrones Die fpanifche Nation unterbrucke, es fur ibn (den Ronig) ein großer Troft fenn muffe, daß fein Bolf noch immer diefelbe Unbanglichfeit an feiner Derfon beweife, und fich feine Anftrengung verbriegen laffe, um die Rechte Gr. Majeftat ju erhalten und die Unabhangigkeit ber Monarchie wieder herzustellen; wie bie Bulfequellen bes großbritannifchen Reiche, beffen Flotz ten und Armeen, die Unterthanen bes Ronigs in Diefer großen Angelegenheit unterftusten, und wie es ben gua ten Unterthanen und ben getreuen Allierten Gr. Daj. blos an der Anmesenheit berfelben in Spanien fehlte.

wo feine Berfon neue Energie einflogen murbe; wie alfo ber Ronig uber die Mittel nachdenfen mochte, fich ber unmurdigen Behandlung, Die ihm miderfahre, ju entrieben und fich feinem Bolfe ju geigen." Diefes Schreiben ließ faum einen 3meifel baruber beffeben, bag bie englische Regierung bie Entfuhrung bes Dringen von Afturien beabsichtigt hatte; auch weigerte fich ber Rangler ber Schatkammer (Perceval), eine Untwort ju geben, ale ibm am 7ten Dai im Darliament die Frage vorgelegt murde: ob das Schreiben an ben Bringen von Affurien wirflich von bem Ronige unterzeichnet fen? Rolln legte bei ben, mit ihm angeftellten Berboren in feine Untworten die volle Freimus thiafeit eines Mannes, welcher ber guten Sache gedient ju habe glaubt. Bahrend er in ben Gefangniffen pon Baris gurudblieb, fab fich der Dring von Affurien in ber Ermartung betrogen, daß die Ungeige von Rollo's Borhaben ihm nicht nur eine Entfernung von Baleniav, mo er fich febr ubel befand, fondern auch eine Aboption von Seiten des frangofischen Raifere, um welche er ausbrucklich gebeten hatte, ju Bege bringen murbe. Er blieb mit feinem Bruder ju Balengan in feiner bisheris gen Lage, und nur feinen Heltern war es vergonnt. fich nach bem mittaglichen Frankreich ju begeben, wo

fie eine Zeit lang ju Marfeille lebten, bis fie einige Jahre fpater nach Rom verfest wurden.

Ehe wir die Geschichte des spanischen Krieges weiter verfolgen, mussen wir einen Blick auf das übrige Europa werfen, um die Veränderungen zu bemerken, welche in den verschiedenen Reichen dieses Erdtheits vorgingen.

Den gangen Mai hindurch war ber frangofische Rais fer auf einer Reife in den nordlichen Provinzen feines Reichs beschäftigt. Ihn begleiteten, außer feiner jungen Gemalin, ber Konig und bie Konigin von Weftphalen, ber Dice - Ronig von Italien und Die Ronigin von Neapel. Vorangegangen mar ber Gee-Minifter; mit bem Staats : Gefretar folgten bie Minifter ber auswartigen Berbaltniffe und des Innern. Bon Compiegne gingen die Reifenden nach St. Quentin. Sier fanden Goudeln in Bereitschaft, auf welchen ber Raifer mit · feinem Gefolge auf bem Ranal von Gt. Quentin nach Cambran, Bruffel und dem faiferlichen Luftschloffe Laefen fuhr. Gine große Schaluppe brachte die Reifenden nach bem Ranal von Willebroeck, wo ein zweites Schiff ihrer harrete, um fie nach Antwerpen ju fuhren. In Diefer burch Englands lette Unternehmungen gegen die franglische Mordfufte wichtig gewordenen Stadt famen fie den 30 April gegen Abend an. Am folgenben Tage beschäftigte fich der Raifer mit Besichtigung ber Anlagen und Befestigungen, welche Antwerpen ju einem ber vorzuglichften Gee Derter bes frangofischen Reichs machen follten; und bei diefer Gelegenheit mat es, mo die Berbindung ber Schelbe mit der Scarpe und ber Dofel becretirt murbe, um die verschiedenen Theile bes Reichs in einen engeren Busammenhang ju bringen. Unter mannichfaltigen Reffen fah die junge Raiferin ju Untwerven ein Linienfchiff von Stavel laus fen; es war ber Friedland. Den Gten Dat ging bie Reife nach den Ruften und ben neuen Drovingen, bie dem frangefichen Reiche feit dem letten Vertrage mit holland einverleibt maren; namlich uber Breba, Bergogenbuich, Gertundenburg, Moorduf nach Bergen op Room, und von da über Tholen und Mliegingen nach Middelburg. Bier Tage verweilte ber Raifer auf Balchern, wo er becretirte, bag Zeeland funftig ein befonderes Departement ausmachen follte, deffen haupt= fabt Middelburg mare. Heber Ramefens und Bunds Beveland gingen bie Reifenden nach Laeken guruck, von mo fich ber Raifer mehrere Male nach Bruffet begab, um den Feften beiguwohnen, welche die Ginwohner dies fer noch immer reichen und fconen Stadt ihm und feiner Gemalin gaben. Gent blieb nicht unbesucht, und von bier ging ber Raifer über Cabfand und Brugge nach den wichtigsten Punkten dieser Kustengegend. Er sah Ostende, Dunkirchen, verweilte zwei Tage zu Lille, wandte sich dann wieder nach der Kuste, besuchte Calais, Boulogne, Havre, Rouen, und kehrte dann in den letten Tagen des Mai nach seinem Schlosse von St. Cloud zurück, wo er den ten Juni eintraf.

Der Guni verftrich unter Reften, welche bem Raifer und ber Raiferin von ben Grofwurden, Diniffern, Generglen und felbft von der Garde gegeben murben. Den Befchluß machte ein Seft, welches ber offerreichische Botichafter, Gurft von Schwarzenberg, gab; und biefes Reft batte beinahe mehr bewirft, als alle fur die Freis beit Europa's gelieferten Schlachten. Um ben Raum feiner Bimmer ju vergrößern, hatte ber gurft auf ber Porberfeite bes Gartens Gallerien und einen Tamfgal bauen laffen, der zwolfhundert Berfonen faffen fonnte. Die Arbeit mar leicht, theils weil fie hatte übereilt merben muffen, theile weil ihr 3med nur auf Ginen Tag berechnet mar. Indeß mar fein Aufwand gefpart morden. Alls gegen to Uhr Abends ber Raifer und die Raiferin erichienen, mar ber Garten in allen feinen Theilen erleuchtet, und der Raiferin boten fich verfchies bene Anfichten von Gegenden dar, die fie in ihrer Rinds beit vorzugemeise geliebt hatte. Die Täuschung zu erboben, fubrten Gunftler von ber Oper, in die Coffume

ber verschiedenen Bolfer Defterreichs gefleidet, muntere Tange auf. Nachbem biefen ein Reuerwert gefolgt mar, begab man fich in ben Tangfaal, ber, nach Barifer Ges mobnbeit, aus Brettern aufgebaut und mit Gemals ben, Mouffelinen und anderen Stoffen ausgeschmuckt war, und beffen Erleuchtung einen prachtigen Anblick gemabrte. 3molfhundert Derfonen maren in menig Augenblicken verfammelt. Die Konigin von Reapel und ber Dice-Ronia von Italien eroffneten ben Cang; jene mit dem gurften Efferham, diefer mit ber Gurftin Daus line von Schwarzenberg, Gemalin bes alteren Bruders bes offerreichischen Botschafters. Dach ben Quabrillen wurde ein schottischer Can; aufgeführt, mabrent beffen ber Raifer und die Raiferin ihre Gise verliegen, um im Rreife berumzugeben und mit bem einen und bem andern der Unmefenden ju fprechen. Schon mar bie Raiferin nach ihrem Urmfeffel juruckgefehrt, ber Raifer aber noch am außerften Ende bes Tangfaales in einer Unterredung mit der Pringeffin Pauline von Schwarzenberg begriffen, die ihm gerade ihre Tochter vorftellte, als, vom Luftzuge bewegt, ein Kenffervorhang an eine brennende Bacheferge gerieth und fogleich aufloberte. 3mar verfuchte ein faiferlicher Rammerberr, vereinigt mit mehreren Offizieren, ben Borbang abgureifen und Die Rlamme tu lofchen; aber biefe griff unter bem gro-

fien Worrathe leicht entjundbarer Stoffe mit fo viel Schnelligfeit und fo viel unmiberfiehlicher Gewalt um fich, bag nach wenigen Minuten ber gange Tangfaal in hellen Rlammen fand. Go groß mar die Ueberrafchung. bag niemand ber Gefahr gedachte, worin er befangen mar. Cobald ber Raifer berfelben inne geworben war, eilte er nach bem Armfeffel feiner Gemalin, um Diefe an retten; und unterftust von ben bferreichischen Bot-Schafter führte er fie in bem zweispannigen Wagen, moein er gekommen mar, nach ben einaischen Kelbern, mo ein fechefpanniger Magen fur ibn hielt. Unterbeg nahm Die Beffurgung in bem Tamfaale mit jedem Augenblick fiberhand. Es fehlte gwar nicht an Ausgangen; aber indem Jeder fich auf dem furgeften Wege retten wollte, entftand ein Gebrange, bas bie Rettung beinabe unmoglich gemacht hatte. Das Ungluck murbe nicht wenig baburch bermehrt, daß brennende Kegen, die von der Teinwandnen Decke bes Ballhaufes berabfielen, Die Rleiber ber Frauen in Brand fegten, und daß ber gufboben in ber Gegend bes Saupteinganges jufammenbrach. Die Konigin von Reapel, welche dicht binter bem Rais fer ging, fiel, und wurde nur burch bie Beiftesgegenwart des Großherzogs von Burgburg gerettet. Der Ronig von Befiphalen verlor im Gedrange feine Gemalin, Die von dem Grafen Metternich wegen ihrer gulle mit

Muhe aus bem Gaale geführt murbe. Der Bice : Rbnig von Italien, ber im Sintergrunde geblieben mar, und fich ben Weg burch bas Berabfallen der Aronleuche ter und ber Decke versperrt fab, entbeckte glucklicher Beife eine fleine, in die Simmer bes Sotele fubrenbe Thur, burch welche er fich mit feiner Gemalin rettete. Bor Schreden außer fich, jum Theil auch mit ben Flammen fampfend, fielen die Frauen in Ohnmacht und mußten von den Mannern fortgetragen merben. Der ruffifche Bothichafter, Gurft Rurafin, folperte bei feinem Podagra über bie Stufen, Die von bem Gaale in den Garten führten und wie alles Uebrige brannten, und blieb obne Bewußtfenn liegen, bis zwei bfferreichis iche Offiziere ihn retteten und in feinen Pallaft gurude führten. In bem Gedrange gingen fo viel Roftbarfeis ten verloren, daß am folgenden Tage gange Rorbe voll Diamanten und Perlen, Die man aus bem Schutte berporgefucht hatte, nach ber Polizei gefendet murben. Muf ber Stelle verlor Riemand bas Leben; aber nach und nach farben mehrere Frauen, theils an den Brandwunden, theile an bem Schrecken, ben fie davon getragen hatten. Bor allem murbe ber Tod ber Grafitt Pauline von Schwarzenberg bedauert. Mus dem Gaale gerettet, vermifte fie ihre Tochter. Laut fchrie fie nach dem geliebten Rinde, und da ihr Niemand Quefunft

geben fonnte, fo eilte fie, von mutterlicher Ungft ges trieben, in' den Tangfaal jurud. Bon biefem Augens blick an mußte Reiner, mas aus ibr geworben mar. Die gange Racht burch fuchte fie ibr Gemal ber Rurft Tofeph. Doch zweifelte er an feinem Ungluck, als bei Unbruch bes Tages, nachdem bas Keuer ganglich gelofcht mar, unter ben Trummern bes Tanfaales ein Leichnahm gefunden murde, in welchem man bie Ueberrefte ber Furftin Pauline erfannte. Ihre Tochter mar gerettet worden; ein Unbefannter batte fie, ohne von ber Mutter bemerft zu werben, aus bem Cangfagle gerogen, me fie, von einem berabgefturgten Kronleuchter nieber, geworfen, auf bem Boben lag. Die Tochter fuchend, batte bie Mutter ben Tob gefunden. 2Bas bas Tragis fche biefes Bufalls vermehrte, mar, außer ben liebens, wurdigen Eigenschaften, um berentwillen bie Furfin Pauline allgemein gefchast wurde, ber Umftand, baf fie Mutter von acht Kindern und im vierten Monat ihrer Schwangerschaft war.

Ein Freudenfest, das sich fo traurig geendigt hatte, gab Beranlassung zu ernften Betrachtungen über das Jufällige und Bandelbare in menschlichen Dingen; aber indem Europa's Geschick, welches bei dieser Gelegenheit seicht hatte gehemmt werden konnen, seinen ge-

wohnten Gang fortfette, verdrangte ber Umfturg eines Ehrones bas Bild bes eingeafcherten Ballbaufes.

Der Ronia von Solland mar fur; vor ber Bermablung feines Bruders nach dem Saag guruckaegans gen; und die Sollander, die, mabrend feiner langen Albe mefenheit nicht aufgehort hatten, ihn ale ihren Schungeift ju betrachten, empfingen ibn, bei feiner Unfunft. mit ben Empfindungen jener Treubergigfeit, womit man fich durch die Ausficht auf eine beffere Bufunft uber bie unvermeidlichen Leiben ber Gegenwart ju troffen pflegt. "Bare ich - fo rebete ber Prafident bes Stagterathe ihn an - ware ich ber gewöhnliche Dolmeticher ber Empfindungen ihrer Staaterathe; fo murbe es mir bennoch unmöglich fenn, die lebhaften Befummerniffe, worin fie fo lange fcmebten, die Ehrfurcht und Dants barfeit, woven ihre Bergen ftete burchbrungen maren, und endlich die Freude ju fchilbern, wovon fie in diefem Augenblicke belebt find. Ihre Ruckfehr, Gire, mar ber erfte und lette ihrer Bunfche; benn biefe allein fann ihre Unterthanen wegen ber Bergangenheit troffen, ihnen Die Gegenwart erträglich machen, und ihnen fur Die Bufunft Sofnungen gemabren. Gefegnet fen alfo ber Augenblick, ber, wenn mir biefer Ausbruck erlaubt iff, aufe neue ben größten Theil Ihres Bolks und Ihres Ronigreichs an Ihre Regierung knupft. 3mar haben

perschiedene Ereigniffe unfer Baterland in einen leibenben Ruftand verfest; allein, Danf ber Gorgfalt Em. Mai, und ihrer Berbindung mit bem großen Raifer ber Krangofen, die politische Eriften ber hollandischen Dation ift noch nicht auf bem Gemablbe ber Nationen ausgelofcht; ihre Sitten, ihre Gefete, ihre eigene Stegierung mit dem mas ihr bas Theuerffe ift, find erhalten, und fie barf boffen, eines Cages ihren Wohlffand mieder bergeftellt, ihre Berlufte erfest, ihr Gluck un: mandelbar befeftigt ju feben. Schon zeigen fich unferen Bliden gunftige Borbedeutungen ber bauerhaften Rube Europa's in ben Berfohnungs - und Bermablungsfeffen ber beiden Raiferhofe, in bem naben Ende des Continental= Rrieges und in ber Bereinigung ber Mittel und Maasregeln aller Nationen gegen Jene, bie auf allen Meeren berrichen wollen. Mochte ber fo febnlich gewunschte Friede fich balb geigen! Dochten Em. Daj Ihr Bolf gludlich feben." Ein Ronig dem man bas Lettere munichen fann, ift unftreitig ein guter Ronig. Ludwig Napoleon mar von der Anrede bes Prafidenten innig gerührt und erwiederte barauf: bag es ihm ein großes Bergnugen mache, wieder in der Mitte feines Bolfe ju feyn; bag er jur herftellung ber öffentlichen Angelegenheit und jur Erfüllung bes letten Traftate auf den Beiftand ber beiben erften Staatsbehorben

rechne, und daß, da alle Beschwerden Frankreichs ges hoben maren, er von der Unterftugung seines Bruders viel erwarte.

Endeß zeigte fich nur allzubald, bag ber Tractat nom 16ten Mar; auf Geiten Frankreichs feine andere Abficht gehabt hatte, als Solland in das frangofifche Machigebiet ju gieben. Erft bas Unrecht thun und bann die nothwendigen Folgen deffelben als Berlenungen ber faiferlichen Majeftat und der Burde des frangofischen Reichs empfinden und bestrafen - diefe Taktik, welche von ben alten Romern auf bie Frangofen unferer Beit übergegangen ift, wurde auch auf die Sollander augewendet. Jenes Dougnen - Spftem, welches, bem Tractat ju folge, in Solland eingeführt werben follte, war von einer folden Beschaffenheit, daß die Bewohner diefes Landes nicht gleichgultig dagegen bleiben fonnten. Inbem bie Sollander genothigt wurden, fich ale eine Bereinigung von Ackerbauern ju betrachten, beren Dieb. man weggetrieben und beren Werkzeuge man gerftort. hat, ohne gleichwohl ben Forderungen ju entfagen, die man an fie ju machen gewohnt ift, fam es mifchen ben frangofischen Mauthbeamten und ben hollandischen Contrebandiers febr bald gu Rampfen; und bieraus entwickelte fich nur allgu ichnell ein entschiedener Sag segen den frangofischen Namen, ber fich in Beschimpfungen und Mißhandlungen der Leute des französischen Gesandten offenbarte. Der Unmuth sing an allgemein zu werden; und er war gewiß um so größer, je vollssommer die Hollander als erfahene Kausseute einsahen, daß die vorgebliche Beschränkung des englischen Handels nie zu einem allgemeinen Frieden sähren werde. Die unvermeidliche Folge des Tractats vom 16ten Märsbestand also darin, daß der König Ludwig in eine ungläckliche Mitte gebracht wurde zwischen seinem Volke, das den Handel nicht entbehren konnte, und seinem Bruder, der nicht nur die Entbehrung desselben heischte, sondern auch Opfer und Anstrengungen damit verband.

Eine solche Lage war nicht zu ertragen. Ludwig knirschte vor Unwillen, als sein Bruder Genugthuung forderte für Beleidigungen, die er gewissermaßen erzwungen hatte; er knirschte aber noch mehr, als er ers sub, daß den Stipulationen des Tractats entgegen, 20000 Mann unter dem Marschall Dudinot in Holland eingerückt wären und sich der Hauptstadt näherten. Ueberdrüssig eines Kampfes, der nicht zu beendigen war, weil es an allen Grundsägen zur Beilegung desselben fehlte, faste er den mutdigen Entschluß eine Krone niederzulegen, welche mit keiner Art von Shre noch länger getragen werden konnte. Er resignirte also, inz dem er den Hollandern erklätte: daß die Ueberzeugung,

nichts weder fur ihr Interesse noch fur ihre Wohlfarth thun ju fonnen, vielmehr ein Sindernig befferer Gefinnungen von Geiten feines Bruders gegen die Bewohner Sollands ju fenn, ibn ju biefer Refignation bemos gen habe. Bollftandiger erflarte er fich gegen bas gefengebenbe Corps in einer Bufchrift, worin er, nach Aufgablung ber ihm von feinem Bruder jugefügten Beleidis gungen bemerkte: "daß er nach den vielen Beweisen von Gelbfiverleugnung und Untermurfigfeit, die er feit brei Monaten gegeben, den ftrengffen Cabel verbienen murbe. wenn er ben Konigstitel noch langer beibehielte, ba er nur ein Werkjeug in fremder Sand mare, und felbft in feiner Sauptftadt und in feinem Pallafte nichts mehr zu befehlen batte. Fur alle Ereigniffe verantwortlich, ohne ibnen guvor ju fommen ober durch feine Ginwirfung eine beffere Richtung geben ju fonnen, murbe er beiden Theilen Unlag ju Rlagen geben, und vielleicht gu großem Ungluck bie Beranlaffung fenn." Er ging auf diesem Abschied nach Deutschland, wo er fich erft mehrere Monate in ben Badern von Teplit aufhielt, und fich dann in ben Staaten bes Raifers von Defterreich ju Graß nieberließ.

So endigte die Nolle diefes Königs, der von allen Napoleoniden der Einzige war, der Vertrauen und Kreundschaft eingestöft hatte. Es war unfreitig nicht

Die Abficht des frangofischen Raifers, einen Bruder, den er im Jahre 1806 ju einem fonflitutionellen Ronig erhoben hatte und ber als folder dem frangofischen Reiche wefentliche Dienfte leiftete, im Jahre 1810 wieder vom Throne ju ftogen; allein fobald ju ber falfchen Idee eines durch die bloge Rraft ber Verfonlichkeit gufammengehaltenen Roberativ : Spffeme bie eines Continental. Softems gegen England bingugefommen mar, ba mußten nicht nur bie Bande ber Bertrage, fondern felbft die bes Blutes geriffen. Anwenden ließ fich bas Continental : Softent auf Holland nicht; und da gleichwohl Solland feine Ausnahme machen burfte, fo blieb schwerlich etwas anderes übrig, als bie Eigenthumlichfeit biefes Ronigreiche felbft in ber Benennung ausgutilgen. Um auffallendften aber zeigte fich Rapoleons Despotismus, als er, balb nach biefen Ereigniffen, feinen Deffen, Ludwigs Gohn, ber mit feiner Mutter in Granfreich juruckgeblieben mar, ju Gt. Cloud auf feinen Schoof nahm und ju biefem Rinde fagte: "Komm, mein Cohn; ich werde bein Dater fenn und bu follft babei nichts verlieren. Das Betragen beines Baters betrubt mein Serg; es lagt fich nur durch feine Rrantbeit erklaren. Wenn bu groß bift, wirft bu feine Schuld und die deinige bezahlen. Bergif nie, baf, in welche Lage dich auch meine Politik ober bas Intereffe meines

Reichs versehen mogen, deine erste Pflicht sich auf mich bezieht. Deine zweite bezieht sich auf Frankreich, und alle deine anderweitigen Pflichten, selbst gegen Bolker, die ich dir anvertrauen konnte, kommen erst nach diefen." Durch diese Erklärung war der vollständigste Aufschluß über das Föderativ-Sostem und über das Schieksal des Königs von Holland gegeben.

Nach ben conftitutionellen Statuten bes Ronigreiche hatte, nach dem Quescheiden bes Ronigs, die Ronigin die Regentschaft bis jur Bollighrigfeit ihres alteften Sohnes übernehmen follen; und in der Moraus fegung, bag bies gefcheben werbe, hatte Ronig Ludwig in feinem Abschiedeschreiben die Mitglieder bes gefetsgebenden Corps gebeten, ihn bei ber Nation ju vertreten und bem Kronpringen ihr Bertrauen und ihre 3n: neigung zu fchenken. Doch es murbe weber auf Die Berfaffung, noch auf die Bunfche des Ronigs Rucfficht genommen. Die Einverleibung Sollands in bas frantoffiche Reich erfolgte auf ber Stelle, vermoge eines Decrets vom gten July, nach welchem Amfterbam für Die britte Stadt bes Reichs erfiart und Solland bes rechtigt wurde, feche Senatoren, eben fo viel Deputirte im Staaterath, funf und gwangig Deputirte im gefetgebenben Corps und zwei Richter im Caffations : Sofe ju ernennen. Die Offiziere ju Lande und jur Gee mur-

ben in ihren Stellen beftatiat; eben fo bie Beamten in ben verschiedenen Zweigen ber Bermaltung. Der hollandifche Gefengebungerath mußte eine Commiffion von funfgebn Mitaliedern ernennen, melche die Beftimmung erhielt, die bffentliche und Commungl. Schuld gu reauliren und die Intereffen ber Lanber in Uebereinfimmung ju bringen. Gine andere Commiffion unter bem Borfipe eines frangififchen Staatsrathe follte neue Konds jur Ausbefferung ber Deiche, Damme und Dolber ausmitteln. Der Erzichammeifter bes frangofischen Reichs ging nach Umfterbam als General - Bouvernor. Den iften Januar feste man ale ben Beitpunkt feft, mo die framofische Bermaltung in ihre Wirffamfeit eintreten follte; vorläufig aber feste man bie offentliche Schuld auf ein Drittel ihres Betrages berab, und gab mit Beibehaltung ber Douanen Linie ben Gigenthus mern die confidirten Colonial - Baaren aegen eine 216: gabe von 50 pro Cent jurucf.

Sollands Verschwinden aus der Neihe der unabhangigen Staaten hatte Folgen, welche die Entstehung eines naturlichen Gleichgewichts unter den übrigen Staaten Europas, so fern dasselbe nur aus der Gleichheit der organischen und bürgerlichen Gesetze hervorgehen konnte, nicht wenig begunstigten. Die größeren Staaten, sanft gewohnt, ihren Jinan: Berlegenheiten

durch Unleiben in dem gelbreichen Solland abzuhelfen, faben fich, durch die Einverleibung diefes Sandelsftagtes in bas frangofische Gebiet, ploBlich von biefem Sulfsmittel abgeschnitten; und ba bie letten Rriege eine Erschöpfung bewirft hatten, welche durch den gebemmten Weltverfehr nur noch fuhlbarer murbe, fo blieb nichts anderes ubrig, als auf fich felbft guruckjugeben, und, burch Wegraumung ber verschiedenen Sin= berniffe einer naturlichen Circulation, neue Quellen tur Befriedigung bes Gelbbeburfniffes aufzusuchen. Go gefchah es, daß die gurften, um fich von ihren Goulben ju befreien, ihre Domanen jum Berfauf fellten. Go gefchah es, baf man allenthalben Rloffer - und Stifteguter einzog, und Inftitutionen, welche entfernten Jahrhunderten angehorten, eine neue Beftimmung gab. Go geschah es endlich, daß mehrere Drivilegien und Gremtionen bes Feudal - Abels theils abgefchaft, theils eingeschranft murben. Dies alles lag in ber unumganglichen Rothwendigfeit, Die Mittel jur Befries bigung ber Staatsbedurfniffe berbeiguschaffen, wenn bie Staaten felbft fortdauern, oder noch einmal emporblu: ben follten.

Vor allen übrigen Staaten befand fich Preußen in bem Falle, Sulfsmittel in Solland fuchen ju wollen.

Gine frühere Unleibe, Die mit großer Dunktlichkeit mar guruckgegablt worden, redete ibm das Wort. Es fand fich baber auch bald ein Sandelsbaus, mit welchem man in Unterhandlung treten fonnte; und ba ber Raifer ber Frangofen feine Ginmilligung gegeben und ber Ronig von Solland ben Bortheilen, welche ibm von jeder Unleibe fremder Dachte gufamen, aus Freundschaft fur den Konia von Breugen entfagt hatte, fo gewann es bas Anfehn, ale ob dies Gefchaft ohne große Sinderniffe ju Stande fommen murbe. 3mei und breifig Millionen Gulben follten, unter foffpieligen Bedingungen, und felbft mit Einrechnung alter verfallener fcble= fischer Obligationen aufgebracht werden, und man machte fich babei anheischig, Die gange Gumme in Terminal : Zahlungen bis jum Jahre 1860 juruckzustellen und ben Glaubigern ein Unterpfand in Obligationen auf liegende Grunde in Dreugen ju geben. Go fanden bie Sachen bis jur Ginverleibung hollands in bas franzofische Gebiet; eine Einverleibung, die bas gange Unleibe : Geschaft jum Stillftand brachte. Unterdeffen hatte Griedrich Wilhelm ber Dritte bas bisherige Minifterium peranbert, und feinen ehemaligen Cabinete-Minifter Freiberen v. Sarbenberg in der Eigenschaft eines Staatsfanglers an die Spige ber Verwaltung berufen. Der StaatsPaniler, fand im Gunern bes Reichs die Sulfsquellen, bie feine Borganger in Solland gefucht hatten. Geine erften Schritte maren, bas Gefen, welches eine Einkommensteuer angepronet batte, aufzuheben, ben Inbult, ber feinem Ablaufe nabe mar, auf ein Sahr ju perlangern, und ben Gelbhandel in gefeiliche Schranken juruckzuführen. Diefen folgten bald barauf andere. Der Gebanke, Die Staatsschuld burch ben Berkauf ber Domanen ju tilgen, fonnte um fo weniger aufgegeben werben, ba man in ibm die Aussicht gewann, bnudy Bermehrung bes Privat - Eigenthums nicht nur eine fraftvollere Beschüßung beffelben, fonbern auch einen edleren Bermaltungegeift ju erzeugen. Aufaehoben murben bie Alofter und Stifter, bis auf die wenigen, beren Maglichkeit allgemein auerkannt ift. Dit ihnen verschwanden bie Baleien und Commenden. Da die gu tragende Laft von fo großem Umfange mar, baß, wenn fie noch langer von einzelnen Claffen ber Gefellichaft getragen werden follte, biefe von ihr erbrustt fenn murben: fo mußte auch in hinficht ber Abgaben Gleichheit vor bem Gefete Statt finden. Mit ben Vorrechten bes Abels verschwanden bie Innungen und gunfte. Der Baner wurde nicht nur von Maringun und Matural : Lieferungen befreit, fondern

er erhielt auch bas Berfprechen, bag bie Bande ber Erbuntertbanigfeit geloft werden follten. Jene Bannund 3wangerechte, welche große Gemeinden in ihren Bedurfniffen von ber Denkungsgrt einzelner Gigenthus mer und Bachter abbangig machten, murden abgeschaft; eben fo ber Gefindermang. Die Grundfteuer follte fur alle eingeführt werben; boch fand biefe Einführung ient noch Sinderniffe in bem Mangel an juverläßigen Rataffern und in ber Berfchulbung des Abels. Es murbe eine Lurus : Steuer eingeführt. Den Berfehr im Innern ju befordern, wurden bie golle an Die Grangen verlegt und bie Binnen : Bolle aufgehoben, Gine Stems vel : Tare balf nach, und eine Reftungeftener biente jur Beftreitung ber Musgaben, welche die von Kranfreich befenten Reftungen Stettin, Ruftrin und Glogau verurfachten, Go hatte die Unmbalichkeit, fich burch Unleiben im Muslande ju belfen, Die gluckliche Folge, bag man auf die eigene Rraft guruckging und diefelbe burch boffere Ginrichtungen erhobete.

Nach Preußen bewarb sich Desterreich um Hollands Geldbeistand; allein der Erfolg war seinen Bemühungen eben so wenig gunftig, wie denen der preußischen Regierung. Die große Masse des Papiergeldes machte, daß man dort aus einer Verlegenheit in die andere gerieth,

Schwerlich blieb bem Reiche etwas anderes übrig, als fich durch den Berfauf von Domanen und Rloftern und Stiftsautern von feinem Papiergelbe ju befreien; boch indem die Regierung bieruber gu feinem einmuthigen Entschluffe fommen fonnte, verlangerten fich die Leiden eines thatigen Bolfs. Bu feiner Beit murbe ber Bufammenhang, in melchen fich die Europaische Welt durch England mit fich felbft gefest batte, fo fichtbar, wie in diefer Periode. Es zeigte fich überall, daß die Ranale, bureb melde England, mie Frankreich fich barüber ausdrückte, bas Europaifche Gelb aufgefogen batte, nicht verftopft werden fonnten, ohne bem Gewerbfleiß in allen Theilen des Abendlandes Abbruch ju thun. Staaten, Die, noch vor wenigen Jahren, einen Heberfluß an eblen Metallen gehabt hatten, faufen in biefer Sinficht gu einer folchen Armuth berab, daß, bei offent liden Berfteigerungen, Gplbe und Gilbormungen galf Geltenheiten gegen Papier's und Aupfergelb gusgeboten murden. Saufigi gingen Sabrifen und Dimufacturen ju Grunde; Die einen aus Mangel an Material, Die anbern aus Mangel an Abfat. Der Ackerbau, fonft blie bend, weil es nicht an Abnehmern fehlte, verieth in Berfall, fobald die Agrifultur-Staaten feinen auswar; tinen Markt mehr hatten. Der Grand ber Gutebefiner.

horte um so mehr auf, ber erste Stand ju seyn, je theurer er noch vor wenigen Jahren gekauft hatte, und je weniger er bei niedrigen Getreibepreisen im Stande war, seine Verpflichtungen zu erfüllen. Man schrie allenthalben über Geldmangel; aber es war nur Man, gel an Beschäftigung, was die Gesellschaft drückte, und gerade in diesem Mangel hatte der Verfall des Papiers geldes seinen Grund, so daß kein Eredit irgend einer Regierung demselben abhelsen konnte.

Wenn Raufen und Verkaufen wefentlich eine, und ber Sandel jeder Nation eben fo nothwendig ift, als ber Austausch beffen, was die gefellschaftliche Arbeit hervorgebracht bat, Individuen; fo batte Rugland burch feine Politik feit bem Tractate von Tilfit fein Urtheil über fich felbft gesprochen. Die freiwillige Entfaaung bes englischen Sanbels zeigte fich in bem Berfall bes Papiergelbes, welcher feinerfeits ber Ausbruck ber verminderten National-Thatiafeit mar, und in einer furchtbaren Progreffion junahm. Diefes Reich, bas nach Berhaltniß feines ungeheuren Umfanges viel in wenig Rufte bat, lief augenscheinliche Gefahr, burch eine fortgesette Unbanglichkeit an bem Continental-Softem in feiner Cultur guruckzuschreiten, und fich auf eben den Dunft ju ftellen, worauf es vor Peter bem

Großen gestanden batte. Iwar dauerte ein lebhafter Schleichhandel fort; aber so wie dieser nur das Bershältniß der Regierten zur Regierung verdarb, so konnte er auch nicht den Forderungen genügen, welche das ganze Reich machte und machen mußte. Die Eroberung Finnlands war von keinem Werthe, wenn durch sie nicht das innere Leben Außlands vermehrt wurde; und jede andere Vergrößerung war nur eine allgemeisnere Verbreitung des Schabens. Selbst die Eroberung der Moldan und Wallachei, wenn sie gelang, war kein Ersaß für das, was Außland verlor, wenn jene Arists, die das Continental Schem über Europa gebracht hatte, von langer Dauer war.

Diefer Krieg an den Ufern der Donau wurde in diesem Jahre mit vermehrter Lebhaftigkeit geführt. In welchem Lichte die russische Regierung denselben betrachtete, bleibt dahin gesteht. Frankreich sab darin nur eine ihm vortheilhafte Diversion, gewissermaßen sogar das Unterpfand der Untersochung Spaniens. In sofern nun die Bewegungen an der Donau mit denen am Guadalquivir und Ebro im Zusammenhang standen, verdienen sie hier einer ausführlicheren Erwähnung.

An der Spige des ruffischen heeres fand nach ber Dieberlage bei Siliftria und ber Abberufung bee Fur-

ften Bagration, ber General Ramensen ber 3meite, ein Sohn des vor furger Zeit verftorbenen ruffifchen Gelbmarfchalls biefes Namens; an ber Spine bes turfifchen Seeres fant Juffunh Dafcha, ein Greis von achtig Sabren, ben eine lange Erfahrung vielleicht allgu porfichtig gemacht batte, Rameneln verlegte ben Rriegsfchauplas nach Bulgarien. Balb barauf erfolgten ent scheibende Schlage auf bem jenseitigen Dongu : Ufer Mahrend namlich ber General-Lieutenant von Gaf am toten Man mit feinem Corps uber Die Donau ging, und Graf Langeron Gilifria einschloß, mendete fich Ramensen nach Bagardschief, wobin ber Gerastier Peglieman nach einem vergeblichen Berfuche, ben Ruffen Mangala wieder ju entreißen, juruckgegangen mar. Don ben Ruffen in biefer Keffung eingeschloffen, pertheibigte fich Veglieman gwar aufs hartnackigfte, aber er unterlag, fobalb es ju einem Sturm gefommen mar. Die Befagung von Bagarbichit (ungefahr 1657 Mann) gerieth mit bem Gerasfier und dem Baicha von drei Roffchweifen Ismail, in Die Gefangenschaft ber Ruffen, bie, außer bem Commandoftab bes Gerastiers, 67 Rogfchweife und 17 Ranonen erbeuteten, und unmittelbar barauf, die Forte Geregri, Berum, Koiwarna und Saleier befegten. gelit eine dur abeiden and gen

Unterdeß batte General Langeron bie Belagerung von Giliftria unternommen. Diese Reffung offnete ibre Thore, nachbem die Laufgraben fieben Tage eroffnet maren (30 Man). Raum aber mar biefe Schwieriakeit gehoben, ale die Ruffen fich genothigt faben, einem turfifchen Corps entgegen gu geben, welches, von bem Pascha Terur Machmet geführt, in vollem Ammarsch war. General Sabanejem, von dem Oberbefehlehaber junt Angriff biefes Corps und ju ber Ginfchliefung von Rutschichuf abgesendet, fand feinen Gegner auf ben Unhoben von Rasgrad, und in einem beftigen Gefechte, bas ohne Zeitverluft begonnen murde, gemannen bie Ruffen bas turfifche Lager, wobei ber zweite turfifche Unführer und ber moldauische Furft Callimachi in ihre Sanbe geriethen. Gie brangen bierauf nach Rasgrad por, wohin die dem Sandgemenge Entfommenen, ungefahr 3000 an ber Sahl, fich geffüchtet hatten; und faum waren einige ruffische Tenerschlunde gegen die Stadt gerichtet worden, fo ergab fich Terur Machmet mit dem Refte feines Corps. Die Einschliegung von Rutschschuf geschah durch das Corps des General - Lientenant Caf. Berny mannin gente unmmen dan etibin.

Indes hatte der Grofvizier, den hamus im Rucken, bart an ber Granje von Romanien eine Stellung ge-

nommen, welche alleu furchtbar mar, als daß Rutichfout ungeftraft batte genommen merden fonnen. Das befestigte Lager ber Turfen mar namlich fo groß, bag es fich vier Stunden weit im Umfreise ausbehnte; und indem es in der Kronte durch Schangen, Ballifaben und Graben gedeckt murde, perhinderte ber Samus jede Umgehung von Seiten ber Ruffen. Die unwahricbeinlich unter folchen Umftanben auch ein glangenber Erfolg fenn mochte, fo unterließ Ramensti boch nicht ben Grofvizier amugreifen. Der Kampf dauerte zwei Tage. Um 11 Junn murbe ber Bortrab ber Turfen geworfen, und ber rechte Rlugel ber Ruffen befeste eine mit Dorngebufch bewachfene Unbobe, Die den turfifchen Berichanzungen ziemlich nabe lag. Gleich mit Anbruch bes folgenden Tages richtete ber turfifche Oberbefehlehaber ben groften Theil feiner Starfe gegen biefe Unbobe. Unterdes hatte ber General-Lieutenant Lewis, rechts, ein großes Biereck gebildet, und ber General: Abiutant Furft Tubesfoi, linfe, swei andere Bierecke aufgeftellt. Diefe letteren ju merfen, ftrengten bie Turfen ihre letten Rrafte an; aber die Ruffen wichen nicht, und gwangen ihre Gegner gur Ruckfehr in ihre Berichangungen. Der Mittelpunft und ber linke Glus gel ber Burfen blieben in ihrer Stellung; und ba biefe sehr furchtbar war, so wurde auf dieser Seite von den Russen nichts unternommen. Segen 3 Uhr Nachmittags sprengten ungefähr 5000 Mann türkischer Neiterei aus dem verschanzten Lager gegen den linken Flügel der Aussen an; diese Bewegung aber mißlang durch die Wirksamkeit der russischen Artillerie. Im Sanzen wurde nichts entschieden. Da die Nussen nicht in dieser Stellung bleiben konnten, so traten sie ihren Nückzug an. Die Türken beunruhigten ihn Ansangs; weil sie aber gegen die russischen Verzenschen, so gingen sie gegen Ende des Juny in ihr verschanztes Lager bei Schumla zurück.

Die Anstrengungen der Ansten hatten keinen anderen Zweck gehabt, als den Kall von Autschschuk zu beschleunigen. Dies Resultat zu gewinnen, begab sich der russische Oberbesehlshaber zu dem Belagerungs-Corps, und Seneral-Lieutenant Saß, durch Kamensky's Gegenwart in größere Thätigkeit gesett, sing damit an, daß er die Communikation zwischen Autschschuk und Micopolis aufhob. Bald darauf wurden die Laufgräben eröffnet, und es begann ein Bombardement, welches die zum 12ten July dauerte. Da die Belagerten noch immer widerstanden und durch muthige Ausfälle den Aussen manchen Schaben zusügten, so beschloß Kamens-

fo einen Sturm, gleich bem von Degafom und Ismail Er wurde ben 4 August mit großer Entschloffenheit un ternommen. Die Ruffen erftiegen Die Auffenwerfe und nahmen eine betrachtliche Babl von Ranonen, Doch bier faben fie fich fogleich durch ein unerwartetes Sin bernif aufgehalten. Rutschichuf namlich, nordlich von ber Donau befpult, ift auf ben brei übrigen Geiten mit tiefen Waffergraben umgeben. Gobald nun Die Ruffen por diefen Graben fanden, und meder por noch ruckwarte fonnten, benutten bie Belagerten biefen Augenblick ju einem tapferen Angniff, bei melchem alle Bortheile auf ihrer Geite maren Mach turfifchen Berichten dauerte das Gemenel fechesehntehalb Stunden, mahrend welcher die Graben fich mit Leichen fullten Ein ruffischer General, mehrere Majore, viele Officiere und 250 Goldaten wurden von ben Zurfen gefangen genommen, und Kamenefy fab fich genothigt, nut einem Berluft von wenigstens 5000 Mann von feinem Plane abzuftebenehmt fried meinen beite Brutten B sto er fas in

Inzwischen war es imischen Justuph Pascha und bem Bruder des russischen Oberbesehlshabers zu neuen Kämpsen gekommen. Den zosten July maßen sich 12000 Türken unter dem Gesehl des Nasyrs von Brailow mit dem Corps des General-Lieutenant Langeron, das den

rechten Rlugel der Ruffen bildete. Diese fochten, ihrer Bewohnheit gemäß in einem großen Dierect, und fuchben die fich immer erneuernden Schaaren ber Turfen pon Schumla abjufchneiben. Doch ihre Anftrengungen waren vergeblich. Durch Die Batterien vor Schumla geangftigt, mußten fie auf eine Beranderung ihrer Stellung bedacht fenn. Das Lager, welches bisher. Schirmla gegenüber, auf bem Bege nach Siliftria ges Randen batte, entfernte fich auf mei Stunden, indem es von Straga in die Rabe bes Dorfes Rargalibere auf dem Wege nach Rasgrad guruck verlegt murbe. Und Diefen Augenblick benunte Juffuph Pafcha ju einem Unariff mit etwa 40,000 Mann, ber ben 23ffen July er: folgte. Die Schlacht dauerte fieben Stunden, und ob: gleich die Ruffen eine große Sahl von Turfen todteten, und 40 Kahnen, 2 Kommandoftabe und mehrere Kanonen erbeuteten, fo mar doch ber Erfolg in fofern gegen fie, als fie ju einem Ruckzuge genothigt maren, ber ben Grofvigier ju neuen Unternehmungen berechtigte.

Es kam jest auf nichts Geringeres an, als Rutschschuf zu entseten. Su biesem Endzweck sandte ber Großvezier ben Muhtar Pascha, der 12,000 Albaneser in das turkische Lager geführt hatte, in die Gegend von Tirnowa und Sistome, wo er sich mit den Trup? pen bes Ruchandiali Salib Bafcha, des Achntet Mafcha und aller Maas von Bulgarien vereinigen follte. Nach Diefer Bereinigung belief fich Mubtare Beer guf 40,000 Mann. Er naberte fich bierauf ber Keftung und nabm jenfeits ber Santra beine Bufammenfluß Diefes Stros mes mit der Donau eine Stellung, beren naturliche Starfe burch ein verschangtes Lager vermehrt murbe. Da außerbem noch, von Schumla aus, auf bem Wege von Rasgrad ein turfifches Corps in Anmarich mar. ben Entfat von Rutschschuf zu bewirken: fo murbe bas ruffische Belagerungs : Corps in nicht geringe Berlegens beit gerathen fenn, wenn Ramensky berfelben nicht juporgefommen mare. Die Lage berechnend, in welche er gerathen fonnte, rief er bas Corps bes Gen. Lieut. Langeron in die Gegend von Rutschichuf; und nachdem er bem Ben. Gaß aufgetragen hatte, Geurgewo einzuschliefen und Rutschichuf von der Geite ber Infeln angugreifen, ging er felbft (4 Gept.) mit einem Theile ber Belagerungs-Armee und mit bem Corps ber Gen. Lieutenante Borinoff und Umarow, ju welchen noch fein alterer Bruber, ber Gen. Ramenety, mit ber Flottille bes Oberften Berlier fließ, gegen Muhtar Pafcha.

Die beim Zusammenfluß der Jantra und ber Donan vereinigte ruffische Macht bestand aus funf Colonnen, von welchen die beiden erffen unter ben Genera-Ien Momaiskn und Umarow unter bem Bruder bes Obergenerals gegen die Fronte ber brei verschanten turfifchen Lager geführt murben, mabrend Ramensen felbft mit den drei Colonnen St. Prieft, Sabaurieff und Enlnieff gegen den linken Flugel ber Turfen porruckte. Der Rampf begann ben 7ten Gept. Morgens um 10 Uhr. Die Colonne des Gen. Jlowaisky nahm die Rebouten und alle die Werke, bie ben an die Donau gelebnten linken Stugel bes turkifchen Lagers beckten; und ba ju gleicher Zeit Gen. Rulnieff, von einer anbern Geite, gegen die Donau vordrang und fich eines fleinen turfifchen Lagers bemachtigte, fo faben fich bie Turfen bald in ihren Berfchanzungen umringt. Dennoch fetten fie die Gegenwehr um fo muthiger fort, je meniger Die Kanonenkugeln ber Ruffen eine bedeutende Mirfung hervorbrachten. Den Angriff entscheibend tu machen, brang Ramensti mit gwolf Bataillonen in bas turfische Lager ein, beffen linken Tlugel er über ben Saufen marf; und indem Gen. Sabaurieff ju gleicher Beit ben rechten Flugel diefes Lagers angriff, murbe bie Miebertage ber Turfen vollendet. Dur eine Berichans gung blieb noch ubrig; die, in welche fich Achmet Pafcha, Befehlshaber ber von dem Oberften Berlier gerftreuten Flotille, mit vielen Offizieren und einem großen Theile der Truppen gerettet hatte. Auch diese wurde genommen, indem die Kürze der Zeit den Türfen nicht erlaubte, sich zu formiren. Dieser wichtige Sieg lieserte den Russen das ganze türkische Lager mit Artillerie, Wassen, Bagage, mehreren Commando Ståben, 178 Fahnen, 3 Flaggen und mehr als 5000 Gefangenen in die Sande; und jenes bedeutende Heer, das die Entseung von Rutschschuf hatte bewirken solzten, wurde theils aufgerieben, theils zerstreut, theils gefangen. Unter den Lodten befand sich der Seraskier Ruchandjali Halib Pascha.

Die unmittelbare Folge der Schlacht am Jusammenssussen der Jantra und Donau war die Besignahme der zwischen Nicopolis und Autschschuf gelegenen Stadt Sistowe, welche sich dem General St. Priest ergab. Mit ihr siel die ganze türkische Donau-Flotille und ein bedeutender Vorrath von Kriegsmunition und Proviant in die Gewalt der Aussen. Sald darauf (14 Sept.) fapitulirte auch die Besatung von Cladowa, welche die Erlaubnis erhielt, mit ihren Wassen nach Widdin zu gehen. Antschschuf, von jeder Hossnung eines baldigen Entsazes abgeschnitten, ergab sich, an einem und demsselben Tage, mit der Festung Geurgewo (27 Sept.),

und murde burch ben ruffischen Obergeneral gu einem Denot fur Die von ihm befehligten Truppen gemacht. Ramensfy's Abficht ging nun dabin, die noch übrigen Bulgarifchen Feffungen gu unterwerfen, und bann ben Grofivegier bon neuem in feinem befestigten Lager anquareifen. Die wichtigften noch nicht eroberten Dlage maren: Warna, Nicopolis und Widbin; alle an ber Donau gelegen und mehr oder weniger farf. Bu ihrer Untermerfung waren frifche Krafte nothig, welche ber ruffische Relbberr mur in Verftarkungen erhalten founte. (Der Grofvegier jog beinahe taglich neue Truppen-Ub: theilungen an fich, und ber Großsultan verficherte, bag er, ben geiftigen Ginflug bes Propheten anrufend, entfcbloffen fen, auf den Rampfplan ju eilen und den Bortrab ber Mufelmanner angufubren.) General-Lieutenant Caf, an die Spige eines Urmee-Corps geffellt, melches in Rereinigung mit den fervifchen Infurgenten operirte, eroberte Bano, und bald darauf erfolgte bie Eroberung ber fleinen Feftungen Drama, Praovo und Negotina: Misbann ließ Gaß fein Armee: Corps eine Bendung machen, welche die Sauptoperationen ju unterflugen perfprach: der rechte Flügel richtete fich gegen Wibbin, mabrent der linke fich nach Orfoma wendete. Dies war um jo leichter ju bewerfftelligen, weil die turfifche

Armee, welche, nach bem Plane des Großveziers, Servien überwältigen und den Russen in den Rücken dringen sollte, nach Nissa zurückgegangen war, nachdem sie bereits Gruscheway erreicht hatte. Nicopolis siel in die Hände der Russen, und mit diesem Ereigniß endigte sich der Feldzug von 1810 in diesen Segenden, nicht ohne Kamensky's Namen verherrlicht zu haben.

Mahrend auf biefe Deife Rufland burch ben Rrieg mit der Pforte die Politik des frangofischen Raifers unterftuste, brach in Schweden bas Schickfal die Babn ju einer andern Ordnung ber Dinge, Die bem Wefen Europas angemeffener mar, als jene Universal-Monardie, die fich gu bilben angefangen hatte. Geit bent Unfange des Jahres (1810) mar ber Dring von Schleswig : holftein : Augustenburg auf fchwebischen Grund und Boben angelangt. Bu Drottningholm überreichte ihm (20 Jan.) eine Deputation der Reichsftande Die Bahlacte, Die er, weil der Name Chriftian in Schweben wegen ber Buruckerinnerungen an Chriftiern ben Ameiten nicht geliebt ift, mit Carl August unterzeichnes te. Zwei Tage barauf bolte ibn ber Reichsmarichall Graf Arel Kerfen, begleitet von einem Theile des foniglichen Sofftaates, nach ber Sauptftadt ab, wo um die Mittageffunde der Donner ber Land : und Gee : Artillerie feine Untunft verfundigte. Den 29 Jan, murbe er auf bem Reichefaale von Carl bem Dreigehnten im Ungeficht ber verfammelten Stande mit allen ben Reiers lichkeiten, welche das Gefühl unterbrochener Regenten-Rolae auszutilgen versprachen, an Rindesfatt angenommen. Unmittelbar barauf erfolgte bie Sulbigung; und mit biefer Scene ichien die Regierungeveranderung und bie Erhebung einer neuen Onnaftie auf den von Gus ftab bem Bierten Abolph verwirkten Thron beendigt und vollendet. Gie schien es nur; benn es wird allgemein verfichert, bag bei ber Wahl des Gronpringen weniger auf bas Bedurfniß bes ichwebischen Reiche, als auf eine, burch die Bande ber Bermandtichaft mit dem regierenden Ronige verbundene Familie Ruckficht genommen worden. Das Leben des Kronpringen unterfcbied fich in ben nachften Monaten fehr menig von bent eines Privatmannes. In der legten Salfte bes Dai trat er eine Reife nach Schonen an; wie es scheint, in feinem andern 3mecke, als um eine Bufammenfunft mit feinem Bruber, bem Bergog von Schlesmig : Solftein= Sonderburg : Augustenburg tu haben. Raum war er in Erfib angelangt, als er fich fo frant fublte, bag man um feinetwillen beforgt murbe. Er feste indeg feine Reife bis Ramlofe fort, wo er mit feinem Bruber que

fammentraf Beibe blieben vier Tage gufammen. Der Pronoring, welcher fich unterdes ein wenig erholt hatte, bealeitete feinen Bruder den 28 Mai bis an Die Brucke von Selfingborg, mo fie von einander ichieden. Bon bier aus beaab er fich mit feiner Bedleitung nach ber Seide von Duiddingen, mo das Morneriche Sufas ren Megiment mit noch anderem Militar aufmarschirt war, um von ihm gemuftert ju werben. Die Dufferung begann mit bem übrigen Militar. Ale hierauf der Oberft Ceberftront Die Mornerichen Sufaren gwei Treffen bit ben lieft, um einen Angriff in ber Linie auszuführen, ritt ber Kronpring, auf eine Umeige bes Ordonnant-Offiziers, links ab, um que ber Linie ju fommen. In Diefem Augenblick, wo Riemand einen Unfall erwartete. ergriff ihn der Todeskampf im vollften Rennen bes Pferbes. Erft verlor er ben Sut, bann mantte er einis ae Augenblicke; endlich, als feine unregelmäßigen Dewegungen bas Pferd vorwarts trieben, fiel er ohne Bemußtfenn auf die Erde. Gein Oberadjutant, ein Oberftlieutenant Solft, ber ibm aus Normegen nach Schweben gefolgt mar, eilte ihm mit mehreren Offizieren foaleich ju Gulfe; auch fein Leibargt Roffi blieb nicht lange aus. Doch alle Berfuche, ben Emtfeelten ins Leben juruckjurufen, waren vergeblich. 191 aldinad eid

Man brachte ben Leichnam nach dem Saufe bes Predigere von Quiddinge, wo er einige Tage blieb, bis er in Gegenwart des pringlichen Gefolges und mehrerer fundifchen Merste von bem Leibargt Roffi geoffnet mur: Der Berbacht, daß ber Kronpring vergiftet worben fen, murde felbft durch die Korner befeitigt, Die man in feinem Magen fand; Sorner, welche, auf brens nende Roblen gelegt, weber Beruch noch Flamme von fich gaben. Indef bauerte ber Berbacht einer Statt gehabten Bergiftung trot ber Berficherung bes Collegit medici, daß ber Kronpring vom Schlage gerübet morben fen, fort. Man ging fogar fo weit, ben Reiches marichall Rerfen und feine Schwefter, Die Grafin Diver, als die Berfonen ju nennen, die fich einem folchen Bus benftuck unterzogen und ben Leibargt Roffi ju ihrent Merkieug gemacht hatten; und obgleich der Ronig, unt Diefem Berbachte entgegenzuwirfen, eine Unterfuchunges Commiffion ernannte, und biefe ben Musfpruch ber tundifchen Mergte und bes Collegii medici beffatigte, fo bauerte boch ber Argwohn bes großen Saufens fort, nicht aus Liebe fur den Kronpringen, ber ben Schwes den gleichgultig geblieben mar, fondern que Saf gegen ben Reichemarschall Ferfen, ber burch fein bochfabrenbes Weien fie nicht felten beleidigt hatte. Als nun bie

Leiche von Quiddinge uber Lilieholm nach ber Refiden; gebracht wurde (20 Jun.) und ber Reichsmarschall, bem bei biefer Reierlichfeit ber erfie Blas gebührte, in einem fechefpannigen Magen pprauffuhre hatte ber Qua faum ben Kriedrichsmartt in Stockholm erreicht, als bas Rolf in Bermunichungen gegen Arel Gerien und bellen Schweffer ausbrach. Den Morten folgten balb Sondlungen, indem Steinwurfe die Kenfter bes Magens terschmetterten, in welchem ber Reichsmarschall fag Diefer, fur fein Leben beforgt, fpringt aus bem Wagen und fluchtet fich in ein nabe an dem Rittermartte aes legenes Brivathaus. Der Bobel, ben Leichengug aus ben Mugen verlierent, verfolgt ibn, unringt fein Afpl, forbert ibn ale ben Wergifter bes Kronpringen und ache tet nicht ber Borfiellungen, wodurch die Generale 200. Jerfreut und Gilversparre feine Wuth ju magigen fuden. Der Reichemarschall felbft tritt bervor, um feine unschuld zu bethenern. Bergeblich. Der Pobel ift rafend, beraubt ben Reichemarschall feiner Orden und feis nes Degens und Schlagt mit Stocken und Steinen auf ihn los. Das nahe Rathhaus bietet einen neuen Bu-Auchteort bar; boch ebe ber Reichemarschall es erreichen fann, wird er ju Boden geworfen, an den Saaren forts geschleppt, aller feiner Rleibungeftucke beraubt, von allen Seiten geschlagen und so lange mit Jussen getreten, bis er den Geist ausgiebt. Selbst sein Tod besänstigt die wüthende Menge nicht. Noch andere Schlachtopfer fordernd, sucht sie vor allen die Gräfin Piper und den Grasen ligglas. Doch jest tritt Gen. Ablerstreut an der Spisse des Militärs mit unerbittlicher Strenge ins Mittel; die Ordnung wird wieder hergestellt, und obgleich die Unruhe des großen Hausens noch einige Tage dauert und sich in Brandsiftungen zeigt; so kommt man doch zur Besinnung, sobald die Hauptzrädelssührer verhaftet und bestraft sind.

Auf diese Weise endigte sich die Wahl des Prinzen von Holstein-Oldenburg zum schwedischen Nachfolger. Da dieser Prinz keine Erben hinterließ, so befand sich Schweden nach seinem Tode in eben der Berlegenheit, worin es unmittelbar nach der Entthronung Gustavs des Vierten Adolph gewesen war. Es wurde zunächst verordnet, daß der Neichstag sich den 23 Jul. versammeln sollte; diesmal aber sollte die Versammlung nicht zu Stockholm, sondern zu Orebrd (ein und zwanzig Meilen von der Hauptstadt) geschehen. Das außerorzbentliche Ergebniß, welches diese Anordnung versprach, blieb nicht lange unbekannt. Unterdeß war die Nachzeicht von dem plössischen Tode des Kronprinzen nach

ber Schweis erichollen, und Guffav ber Bierte batte daraus die Soffnung entnommen, daß ber fchwedische Thron an ihn und feine Nachkommenschaft juruckfallen fonnte. Um feinen Augenblick zu verlieren, machte er fich fogleich auf ben Weg nach ber Diffee, und fam ungehindert durch die Staaten der Rhein-Confuderation bis nach Potsbam und Berlin. Als ibm angezeigt murbe, daß es nicht in ber Macht des Konige von Preugen fiande, ibm die Mittel gur Fortfegung feiner Reife gu gemabren. fehrte er ju feiner Gemalin juruck, die ihm bis Deimar gefolgt mar. Die Rachricht von ber Bahl bes Pringen von Bonte-Corvo jum Kronpringen von Schweben, bie er ju Leipzig erhielt, bewog ihn ju einem zweiten Berfuch, nach Schweben ju gelangen. Diesmal ließ man ibn ungehindert burch Berlin reifen, weil ber frantofifche Gefandte erflart hatte, es fen feinem Raifer aleichaultig, wie Guffav Abolph über fich verfügen wollte. Bahrend feine Gemalin nach Baben juruckging, begab er fich erft nach Colberg, und bann nach Billau; und als an beiben Orten feine Gelegenheit gur Ginfchiffung war, fo feste er feine Reife bis Polangen fort, in ber Erwartung, baf ber Raifer von Rugland fich feiner annehmen werbe. Da bies nicht gefchab, fo fchiffs te er fich in einem lieftanbifchen Safen nach England

ein. Er kam in London wohlbehalten an; aber weber Empfang noch Behandlung entsprachen den Borausseszungen, womit er nach England gereiset war. - Nach S Monaten, des längeren Ansenthaltes in London überbeussig, ging er nach dem festen Lande zurück, und nachdem er sich eine Zeitlang in Dänemark aufgehalten hatte, suchte er gegen das Ende von 1821 die Schweiz von neuem auf.

Der Pring von Ponte - Corvo nahm die Berufung auf den schwedischen Thron mit der Bereitwilligfeit eis nes Mannes an, ber vermoge bes Gegenfages, worin er burch Gefinnungen und Grundfate ju feiner Umgebung fiebt, nicht umbin fann, fich unglücklich zu fube lene Durch feinen Gintritt in Die Regierung Schwebens murde die Politik Diefes Reiche aufs Wefentlichfte veranbert. Bis babin gewohnt, Franfreich als einen Militten gu betrachten, von welchem es fich unter feinerlei Umftanden trennen durfe, fing es an, ju ermagen, bag Finnland mefentlich burch Frankreiche Bemubungen verloren gegangen mar, und bag ber frangbifiche Raifer fogar jur Rettung ber Mlands-Infeln feine Bermittelung verfagt hatte. Zugleich murbe es feiner Welte lage inne, vermoge welcher es fehr wenig von grantreich ju hoffen oder ju furchten batte, mabrend es bem

Einflusse Englands und Russlands nicht widersiehen konnte. Bu dem allen kam noch, daß, wenn es in seiner durch den letzen Krieg bewirften Erschöpfung dem Continental System beitreten mußte, es sich gewissermaßen das Todesurtheil sprach. Betrachtungen dieser Art bewirften für Schweden ein ganz neues politisches System, durch welches es gänzlich von Frankreich geschieden wurde. Noch war der Zeitpunkt nicht gekommen, wo die schwedische Regierung sich erklären durstes aber er wahr nahe, und die Folge zeigte, daß die Wahl des Prinzen von Honte-Corvo zum Kronprinzen von Schweden der Bendepunkt für die Herrschaft war, welche Napoleon seit 3 Jahren in Europa ausgeübt hatte.

In Deutschland erfolgten die Veränderungen, welche der Tractat von Wien vorbereitet hatte. Die Fürsten der Ahein-Conföderation, folgsame Werkzeuge in Napoleons Sänden, und, als Souverane, kaum noch etzwas mehr denn französische Präfecten, sollten den Lohn für ihre im letten Kriege geleisteten Dienste einerndzten; dies war aber mit mancherlei Austauschungen verzbunden, damit die Deutschen immer gleichgültiger gezgen ihre Fürsten werden und außer dem französischen Raiser Niemand achten möchten

Baiern trat an bas Ronigreich Italien bas fub:

liche Tyrol, an das Großherzogthum Würzburg den, aus den Landesgerichten Eronach, Lichtenstein u. s. w. besiehenden Distrikt, an das Königreich Würtemberg endlich die Stadt Ulm und das Gebiet ab, das die Landesgerichte Geislingen, Tettnang, Ravensberg, Luchborn, Illerdissen, Algek und Sissingen in sich schließt. Dafür erhielt es, außer den Fürstenthümern Negensburg und Baireuth, das Herzogthum Salzburg, das Innviertel, den Hunsrückkreis, Giengen, Trauchberg, Egloss und Isw. Es erhielt also einen Zuwachs von 300,000 Mensschen, welcher seine Verdskerung auf 3 Mill. 531,510 brachte. Dies war die Vergrößerung, durch welche es Desterreich gewachsen sen sollte.

Würtemberg trat an Baiern Giengen, Trauchberg u. s. w., an Baden die Grafschaft Nellenburg, oder das gegenwärtige Stockach, nebst Antheilen von den Obersämtern Hornberg, Röttweil, Tuttlingen, Schingen, Maulbronn, Brackenheim und Mergentheim ab, und erhielt dafür die sberwähnten Gebiete. Diese brachten seine Bevölkerung auf i Million 200,000 Seelen. Das Königreich selbst wurde in 12 Departements ober Land, voigteien getheilt; nämlich in die am obern Neckar, am mittlern Neckar, die Landvoigtei Schwarzenwald, Kothenberg, an der Ens, am untern Neckar, an der

Jart, an der Donau und am Bodensee. Der König erweiterte seinen Titel und die vornehmften Stadte des Königreichs erhielten die Benennung der guten Stadte.

Desgerichte Geislieren Bereugna Raneneberg Luckstert,

Das Großberwathum Rrantfurth. Dem bie Rurffenthumer Sanau und Rulba einverleibt murben, trat nan benfelben bie feche Memter Babenhaufen, Dorbeim, Robbeim, Seuchelheim, Mungenberg und Ortenbere an bas Großberwathum Baben ab. Geine Benalferung belief fich auf 300,000 Seelen. Es nahm bie Merfaffung bes Konigreiche Weftphalen an; namlich Gintheilung bes Gebiets in vier Departements, an beren Gvine Prafecten fichen; Aufhebung aller befondern Rerfaffungen fur Provinsen, Stabte, Gemeinden; Beis behaltung bes Abels mit Berluft aller Borrechte beffelben; Gleichheit der Rechte fur alle Bewohner bes Großbergogthums; Die gefammte Bevolferung reprafenrirt burch 20 Mitglieder ber Standeverfammlung; brei Minifter; einen aus 6 Gliebern befiehenden Staaterath. Reffaefest murbe, daß, nach Verlegung bes erzbischöffis chen Gines von Regensburg nach granffurth, ber Großherzog gehalten fenn follte, bem Erzbischof 60,000 Franken ju feinem Unterhalte anjumeifen. Die

Civillifte bes Großberzogs wurde auf 350,000 Gulben

Das Großherzogthum Sessen vermehrte sein Gebiet durch die Erwerbung von Antheisen ans den Jürstlich: Leiningschen und Kömenstein. Wertheimischen Armtern Amorbach, Nultenberg, Heubach und durch einige am Mayn liegende Dörfer. Für diesen, von 15,000 Menschen bewohnten, an Hessen gränzenden District erhielt das Großherzogthum Baben ein größeres und volkreicheres Gebiet, welches der König von Würtemberg abtrat. Die Bevölferung von Hessen übersteigt seitdem eine halbe Million, und die von Baben reicht nahe an eine Million.

Dies waren die Berånderungen, welche in Deutschland vorgingen. Das Berhältnis der Fürsten des Abeinbundes zu dem französischen Kaiser blieb, wie es bisder gewesen war; jenen gab es nur Pflichten, keine Aechte, diesem nur Aechte, keine Pflichten. Im Großen genommen, betrachtete der französische Kaiser Deutschland wie eine Fundgrube militärischer Kräfte, brauchdar für die Erreichung seiner politischen Zwecke, und um so leichter zu benuhen, je bereitwilliger die Vielherrschaft jeden einzelnen Kürsten zu allen Diensten machte, die gesordert werden konnten. Der damalige Mangel alles politischen Geistes in den Deutschen schien für Alles einzustehen und die beste Garantie fur die Fortbauer des Protectorats ju geben. Um so kuhner war Napoleon in der Entwickelung feiner politischen Ideen.

Continental Softem war bisher Die Bereinigung ber fammtlichen Machte bes feften Landes gegen Engs land in Rraft von Kriedensschluffen genannt worden. Da aber meber von Seiten Kranfreiche noch von Geiten ber übrigen Machte Europa's ein eigentlicher Rrieg gegen England geführt werben fonnte, weil es batu ber Priegsichiffe bedurft batte, die nicht vorhanden maren; fo fam Rapoleon auf den Gedanken, jener Berbinbung baburch einen Ginn ju geben, bag er einen Stillftanb bes Sanbelsverfehrs mit England ju Stanbe brachte. Ru biefem Endameck fcuf er ben fogenannten Tarif pon Trianon, bei welchem es auf eine folche Bertheuerung ber Colonial Baaren anfam, bag ber Sandel mit benfelben fich gang von felbit legen mußte. 3war ift noch immer ungewiß, ob biefer Tarif nicht gegeben murbe, um die Universal-Monarchie, ju welcher in dem Mrotectorat von Deutschland ber Grund gelegt mar, ju befestigen; allein felbft wenn biefe Magregel nur gegen England gerichtet war, verdiente fie getabelt ju merben, weil fie auf einer allzu mangelhaften Renntniß bes großbritannischen Reiches beruhete. Napoleon fchloß in Diesem Falle fo: Wer Krieg führen will, muß bie Mit-

tel baju baben; ba nun England bie Mittel jum Rries ge aus bem Sandel giebt, fo ift Befchrantung feines Sanbels bie einzige Manier, es jum Krieben geneigt ju machen. Diefer Schluß mar fehlerhaft, fofern er auf einer falichen Borausfegung beruhete, indem ber Sans bel nie etwas Abfolutes, fondern nur eine Meußerung ber Nationalkraft ift. Doch bem fen wie ihm wolle, durch das oben genannte Gefet wurde ber Sandel mit England und beffen Colonieen verboten, und neben bie: fem Berbot der Grundfat aufgeftellt, daß alle feemarts einfommenden Colonial : Waaren, ale Baumwolle, Butfer, Thee, Raffee, Indigo, Cacao, Cochenille, Pfeffer, Caneel, Gemurznelfen, Musfat, Mahagonn : Soly, Fernambuf, anderes Farbeholi u. f. w. fo betrachtet werben follten, als ob fie aus bem englischen Sandel ber= fammten. Alle Diefe Gegenftande nun murben einem Carif unterworfen, ber fie bis auf 50 Procent und mehr vertheuerte. Der Gedanke mar, England dadurch Abbruch ju thun. Da bies aber nur bann mit Erfolg gefchehen fonnte, wenn die von Napoleon genommene Magregel Allgemeinheit gewann, fo murde ihre Anwendung auch angerhalb Frankreich und Italien versucht. Die Gurften des Rheinbundes maren die Erften, welche ben Tarif von Trianon annahmen; fie thaten bies um fo bereitwilliger, weil fie eine neue Gelbquelle barin

erblickten. Der Rouig von Breugen brachte ibn an bie Stelle ber bisherigen Confunitions - Mecife von allen ben Gegenffanben, welche ber Tarif umfaste. Der Ronig von Danemark gab ihm Gefekeskraft. Schmeben bequemte fich ungern; gleichwohl bequemte es fich. Defterreich mar allen unangenehmen Discuffionen bas burch suppraefommen, bag es icon por Ericheinung bes Boriff ben Raffee verboten batte Die Turfei blieb von bem faiferlichen Decret unberührt. Rufland murbe fich durch Unnahme deffelben Kranfreich vollig unterguordnen geglaubt haben, wiewohl es fich nicht leugnen ließ, daß die Dinge in Kranfreich eine Sobe erreicht hatten, vermoge welcher jede Macht, die den Tarif von Trianon nicht annahm, fich auf einen Rrieg gefaßt halten muste had nod done mas and an or ohe west

Es blieb aber nicht bei dem Tarif von Trianon. In einem zweiten Decret vom 19 Oct. gebot der frauzöhische Kaiser die Bernichtung aller aus englischen Fabriken herrührenden Waaren, sowohl für Frankreich
nach dessen ganzen Umfange, als auch für Spanien,
Italien, Ncapel, die illvrischen Provinzen und für alle
diesenigen Länder und Städte, wo französische Truppen
sich befinden würden. Alle diese Waaren sollten verzbrannt werden, um ein Necht der Wiedervergeltung an
England zu üben, welches, wie behauptet wurde, keine

fremte Sabrifate bulbete. Es murbe in Eringerung gebracht, bag England ichon im britten Regierungsjahre Shuards bes Bierten Geld - und Confiscations-Strafen, felbft fiebenfahrige Deportation, auf Die Einfuhrung frangbfifcher Tucher, Leinwande, Battiffe, Bander u. f. m. gefegt, und daß ein Statut vom 19ten Regierungsfahre George bee Zweiten dieje Berordnung verscharft hatte. Es murde ferner angeführt, bag viele Parliaments-Acten, namentlich eine bon 1677, alle frangofis fchen Waaren ohne Ginschranfung unter bem Vorwan-De verboten hatten, daß England in feinem Sandel mit Frankreich verliere. Man vergaß auch nicht, daß Abant Smith in feinem Werke uber ben Mational Reichthum Die Vertheuerung frangofifcher Produtte durch Bolle getabelt hatte. Die entiprach ein Decret bem Geifte bes Sabrbunderts und ben berichtigten Ginfichten in Die Matur des Sandels weniger, als bas vom igten Oct. Steichwohl untermarfen fich bemfelben alle die Staaten, welche den Sarif von Trianon angenommen hatren; nicht das durch diese Unterwerfung febr viel englifche Sabritmaaren vernichtet worden maren, mohl aber weit man nicht umbin fonnte, ben zweiten Goritt ju thun, nachdem der erfte gerhan mar. Gelbft die nachften Werkzeuge bes frangofifchen Raifere empfanden ben Unfinn eines folden Decrete, und ber Gouvernor pon

Dangig, anftatt bie englischen Kabrifmagren gu verbrennen, verbrauchte fie theile jur Befleidung feiner Golbaten, theils jur Anfullung feiner eigenen Raffe, inbent er fie auf ber Meffe von Kranffurth verfaufen ließ. Dan erinnerte fich übrigens unter ben gegenwartigen Umftanben der Antwort, welche Napoleon im Jahre 1806 den Des putirten ber Sanfeftabte auf ihre Befchwerden über bas Decret von Berlin gegeben batte, namlich: "England muffe gebemuthigt werben, und babin fonne man nur auf Wegen gelangen, bie von ben bisher verfolgten gang verschieden maren; bie Sandelswelt folle auf ben Bunft juruckgeführt werben, worauf fie fich im vierten Sahrhundert ber chriftlichen Zeitrechnung befunden hatte, wo die einzigen Gegenstande des Austausches Bieb, Gorner und Leinmand gemefen; man werbe ibn einen Mere, einen Caligula nennen, aber er fen barauf gefagt und befummere fich wenig barum."

Maßregeln dieser Art konnten nicht ohne große Wirkungen bleiben; allein, da die Jähigkeit zu kausen eben so schänswerth ist, als die zu verkausen, so blieb es zweiselhaft, wem mehr dadurch geschadet wurde, dem festen Lande, so weit die Macht des französischen Kaissers reichte, oder England. Im Großen genommen, waren Napoleons Decrete gegen die allgemeine Cultur von Europa gerichtet, die nur als das Product recht

mannichfaltiger Bedurfniffe gedacht werden fann. Dies aber fam in feine Betrachtung, Mit Ungebuld und Schas benfreude vernahm man in Kranfreich die Ruckfehr ganger Convon-Rlotten aus den oftfeeifchen Gemaffern nach England, und die Bankerutte, welche bie Kolge bavon maren; aber es zeigte fich nur allzu balb, bag ber gefellschaftliche Buftand in den frangofischen Staaten nicht weniger verfiel. Die Staatsbedurfniffe ju becken, fab ber frangofische Raifer fich genothigt, Die Tabafs-Fabris fation in ein Kron : Monopol gu vermandeln, und gu vielen anderen Bedruckungen fowohl in ale außerhalb Frankreichs feine Buffucht ju nehmen. In anderen Staaten war die Geffalt der Dinge nicht beffer; benn, inbem die Bedurfniffe ber Regierungen diefelben blieben, bie Bahlungsfähigkeit ber Unterthanen bingegen burch ben Stillfand der Gewerbe mit jedem Tage abnahm, entstanden Difverhaltniffe, die faum noch beigulegen maren. Nur Preufen gewann unter biefen Umftanben - freilich nicht, indem es eine Ausnahme von der Regel machte, mohl aber durch eine besondere Begunftis aung bes Schickfals. Indem namlich eine englische Rauffarthei - Flotte, die fich in der Office verfpattet batte, durch den Sturm in preugische Bafen gejagt wurde, bedurfte es bei bem erzwungenen Rriegeszuffanbe, worin fich Preußen gegen England befand, nur ber

Beschlagnahme, um achtzig mit Colonial- und anderen Waaren beladene Schiffe zu erobern. Mit diesen Waaren bezahlte Preußen im nachsten Sommer einen großen Theil der rückständigen Contribution an Frankreich, der wohl schwerlich in baarem Gelde hatte entrichtet werden konnen.

Es war zu glauben, daß der französische Kaiser, gefünt auf das Berhältniß, worin er seit dem Frühling des Jahres mit dem Kaiser von Desterreich stand, und noch mehr gestützt auf den Krieg, welchen Aufland gegen die Türken führte, den vorhandenen Zeitpunkt zu neuen Vergrößerungen benugen würde; und diese Erwartung blieb nicht unerfüllt.

Das Vorspiel zu neneu Einverleibungen wurde in der Sehandlung der Republik Wallis gegeben. Der Schweiz verbündet, gehörte das Walliser Land zu den sogenannten zugewendeten Orten, welche in der Lagesazung weder Six noch Stimme hatten. Dies dauserte his zum Jahre 1798, wo französische Heere die Schweiz revolutionirten. Den 26 Aug. des eben genannten Jahres wurde das Walliser Land von der übrigen Schweiz getrennt und in eine für sich bestehende Republik verwandelt, die von einer, zweimal im Jahre vierzehn Lage lang versammelten Lagesazung und von

einem Staatsrathe regiert werben follte. Gener mußte iabrlich Rechenschaft abgelegt werden; Diefent war die Bollgiebung ber Gefete übertragen. Er felbft mar 3117 fammengefest aus einem Großbeamten und zwei Staatsrathen, welche einen Dice : Großbeamten und zwei Dis ce: Staaterathe jur Geite hatten. Diefe Berfaffung bauerte 12 Jahre. Gie verschwand burch bie Ginverleibung bes Wallifer Landes in das frangbiffche Gebiet (20 Nov.). In dem faiferlichen Decret, das die Eine verleibung befahl, murbe ben Wallifern ber Bormurf gemacht, daß fie ihre Berpflichtungen bei ber Unlegung iener großen Seerftraße, welche Frankreich mit bem Ronigreich Stalien verbindet, nicht erfullt batten, und baf fie in einer Anarchie lebten, worin die eine Bolfs. varthei gegen bie andere Couveranctats Rechte geltend machte, Mach feiner Ginverleibung erhielt bas Land Die Benennung bes Departements vom Gimplon, und als folches machte es einen Theil der fiebenten Militar. Division aus. The last care rements and more traperiores.

Bei weitem wichtiger war die Einverleibung eines großen Theiles der Nordkuste von Deutschland in das französische Neich. Sie umfaßte mit Einschluß der Hansfeeftädte alle die Läuder, welche zwischen der Nordsee und einer Linie liegen, welche von dem Einfuß der Livpe in den Ahein die Hattern, von hier die zur Eust

oberhalb Telate, von der Ems bis jum Ginfluß ber Merra in die Wefer und von Stolpenau bis jur Elbe oberhalb bes Ginfluffes ber Steckenit gerogen murbe. In ber beshalb an ben Genat erlaffenen Botfchaft recht. fertigte ber Raifer fein Berfahren burch bie Rothmens Diafeit neuer Garantieen fur Kranfreich, nachbem ber brittifche Stagterath burch feine in ben Jahren 1806 und 1807 erlaffenen Befchluffe Europa's Staatsrecht terriffen habe; gegen ein fo ufurpatorifches Softem ware ibm, wie er fagte, Die Ginverleibung ber Munbungen von ber Gdelbe, ber Mage, bem Rhein, ber Ems, ber Wefer, und ber Elbe als die erfte und michtiafte Gegenmagregel ericbienen. Das gange Ruftenland murbe in gehn neue Departements eingetheilt; namlich in bie ber Bunderfee, ber Magentundungen, ber Ober-Mfel, der Dffelmundungen, von Friegland, ber Beffer. Eme, ber Dft-Eme, ber obern Eme, ber Befermundungen und der Elbmundungen, Die Stadte Umfferdam, Rotterdam, Samburg, Dremen und Lubeck erhielten Die Ehre, in die Babt der guten Stadte begriffen ju merben, beren Maires beim Gidichmur bes Raifers am Za= ge feiner Thronbesteigung gegenwartig find. Die Berbindung bes Reichs mit ber Offce ju Stande ju bringen, wurde ein Ranal projectirt, ber von bem Ranal mifchen Samburg und Lubeck anfangen, Die Elbe mit

der Weser, diese mit der Ems und die Ems mit dem Rhein in Zusammenhang setzen und in wenigen Jahren vollender seyn sollte. Bon selbst verstand sich die Uebertragung der französischen Verfassung auf die neu erworbenen Departements.

Diefe Einverleibung war um fo gebaffiger, je auffallender fie die Rechte eines deutschen Furften verlegte. Dies war ber Bergog von Oldenburg, ber ale Mitalied des Rheinbundes Die allerbestimmteffen Unspruche auf den Schut bes frangofischen Raifers batte, und bem fein anderer Bormurf gu machen mar, ale bag feine Unterthanen bie Rabe von Belgoland gu einem Sandel mit englischen Colonial - Waaren benutt batten. Ale Souveran fonnte der Bergog nach frangonifchen Staategefeten nicht in bem Befit feines Landes bleiben, fobald biefes bem frangofischen Reiche einverleibt mar; und da biefe Einverleibung gleichwohl nicht unterbleis ben fonnte, wenn der frangofifche Raifer einmal entfchloffen mar, bis an bie Elbe, ja uber biefen Strom, binauszugeben, fo mußte fich eine Berlegenheit einftellen, welcher nur durch die Geschmeidigkeit des Bergogs absubelfen war. Der Bergog aber hatte diefe Gefchmeis biafeit nicht. Bergeblich bot man ihm das Furftenthum Erfurth jum Erfat fur fein verlornes Bergogthum; er verschmahte daffelbe ale eine Erwerbung, über

welche der frangosische Kaiser nicht das Recht hitte, nach Belieben ju verfügen, und jog es vor, cha en eine mal der Gewalt weichen nufte, fich nach Rufland in ben Schut bes Kaifers Alexander in begeben. Auf Diefe Beife mard der frangblifche Raifer in eben bem Augenhlick, mo er ben Rhein überschritt, sum Berleger der Bundes - Mete, die der Rhein - Confoderation junt Grunde lag; und alle gurffen biefer Confoderation muße ten, woran fie maren, wenn im Rampf wijchen Frank, reich und England neue Garantien, fei es gegen Rugland, ober gegen Defferreich, nothig murben. Wenn auch der Konig von Beftphalen durch diese Ginverleis bung litt, fo war bies weniger als eine Berlegung in Unfchlag ju bringen; benn ob er gleich fur einen Cous veran galt, fo verdantte er doch ber Gute feines Druders fein ganges Königreich, und da biefer noch nicht aufgehort hatte, in bemfelben Bolle ju erheben und Seftungen gu befigen, fo war Weftphalen mehr als eine frangofische Proving, benn als ein Bestandtheil des Meinbundes ju betrachten.

Im frangofichen Senat, wurde die Einverleibung ber Emds, Wefers und Elbuundungen in das framosifiche Reich mit eben dem Leichtfinn (um nicht zu fasen: mit eben bem Sklaven finn) verhandelt, der bisber alle Werhandlungen ubnlicher Aft ausgezeichnet

hatte. Bur Empfehlung berfelben fagte ber Genater Gemenonville im Ranten der gur Unterfuchung ber faifeelichen Bothichaft niedergefesten Commiffion: "Bet ben Rimpfen gwifthen Frankreich und England, beren Mirfung feine menfchliche Klugheit in Schranken balten fonnte, fei es mohl fein Bunder, wenn fleine Stagten verschwanden, ba felbft Reiche bom erften Range in ihren Grundveffen erschuttert murben. Erblicke ber Sieger von der Sobe feines Triumphmagens Bolfer, die burch alte Gewohnheiten vereinigt maren; fo fuche er treue Kurften, fo erfchaffe er gemeinschafte liche Intereffen, fo vertraue er bas Schickfal der wie bergebornen Bolfer, fur beren Beichuger er fich erflart babe, biefen gurften an. Da hingegen, wo alle Regient rungsformen vergeblich versucht worden, mo die Befeinbeheile ju flein, ober ju febr aller Ungiehungefraft bergubt maren, um große Daffen bilben ju fonnen, wo Die Dertlichkeit auf eine unvermeidliche Beise Menschen und Dinge ben unmittelbaren Gimmirkungen ber Sab? fucht ober der Ranke von Frankreichs emigen Feinde blosffellte: da gebiete Europas Intereffe, birfe Theile) ben Eroberungen der fiegenden Rationneinzuverleiben; um fie einer unungänglichen Auffbfung gu entrieben Bei ber vorliegenden Berathichlagung fei bie Rrage eif. gentlich fo in fiellen: follen Solland und die Sanfen

flate: Da fie mitt felbiffanbig befteben fonnen, grantreich ober England angehören? Bergeblich werbe man eine britte Alternative fuchen. Die Nebenbublichaft, die sowohl an Wichtigfeit ber Intereffen ale ber Daffen immer gemachfen, habe bie gegenwartige Generation erblich übernommen; und es fei unmonlich, einen Theil davon guruckimmeifen. Es feien nicht mehr zwei Urmeen, bie in ben Ebenen pon Sontenon fochten; es fei bie Berrichaft über das Meer, welche ber Berrichaft über bas Land Widerftand leifte: ein fchrecklicher Rampf, beffen vielleicht nabe Ratafrophe die fommenden Gefchlechter noch lange beichaftigen werbe. Als England den Generalftaaten bon Solland angefundigt barte, daß die Alagge nicht langer Die Maare becke, ba habe es geglaubt, feinen Ufurpationen freien Lauf laffen in butfen. Bon biefem Tage au habe man die Stunde ber Biebervergeltung erwarten muffen. Jest fei fie gefommen. Die Defrete von Berlin und Manland, von Europa ale Gefege angenommen, verfprachen das Palladium fur bie Freiheit ber Meere ju werben. Satte England bie Rathichtage und Unerbietungen ber Dafi: gung angenommen: fo murbe es Frankreich nicht geamungen baben, fich ber Safen und Beughaufer von Soffand in bemachtigen und die Eme, Befer und Elbe in fein Gebiet jut gieben. Und wo fei bie Grange ber

Möglichkeit? Englands Sache sei es, biese Frage in beantworten; denn Frankreich und Napoleon anderten nicht."

Endem der Graf von Semenonville Ravoleons Berfahren auf eine Beife rechtfertigte, nach melcher gang Europa in Frankreich werden und die romifche Imperator Macht fich wieder herftellen mußte, nahm ber Dring von Eckmubl Befit von ben einverleibten Landern. Die frangofische Verfaffung ging unter feiner Leitung auf Diefelben über. Aus ben brei Sanfeftabten Lubeck, Samburg und Bremen begaben fich Deputatio= nen nach Paris, um fich bei bem Raifer im Ramen ihrer Mitburger fur bie Einverleibung gu bedanfen und Treue ju verheißen. Ihnen fagte ber Raifer: es fei Unfangs feine Absicht gewesen, die Sanfeffabte, nachbem fie aufgehort, einen Theil bes beutschen Reichs auszumachen, unter eine unabhangige Berwaltung ju ffellen. Doch diefe Abficht fei vereitelt worden burch Die Beranderungen, welche die neuen Gefete des brittifchen Staaterathe in der Sandelswelt hervorgebracht hatten. Die Decrete von Berlin und Mapland, Grund, gefete feines Reichs, batten ihre Wirfung fur alle bie Mationen, welche feine Souveranetat vertheidigen, feine Unverlenlichkeit ber Rlagge behaupten fonnten. England fei blocfirt fur die, melche fich ben Befchluffen

Bon 1806 untermirfen, nicht fur bie, melche das Gefuhl ibrer Burbe befagen, und in ihrem Duthe und ihrer Macht die Mittel hatten, Die Notififations Dlos fabe, gemeiniglich Blofabe auf bem Bapier genannt, nicht ungerfengen. Da England ben Grundfat auface fiellt habe, alle, feinen Reinden gehorenden Magren, fie mochten fich befinden unter welcher Rlage fie wollten, abne weiteres weggunchmen, fo habe das Reich den Grundfas julaffen muffen, Die englischen Waaren, ober bie Waaren, welche vom englischen Sandel berruhrten. meggunehmen, es fei auf welchem Gebiete es wolle. Bas lei biefem Sufteme bem Geiffe bes Jahrhunderts nicht angemeffen feis bas muffe ber neueren englischen Gefongebung gur Laft gelegt werden. Die Einverleibung ber Saufefiabte in bas framofifche Reich fei nicht bie Mirfung eines ehrgeizigen Calfuls. Gie murben in ben framblifden Civil Gefenen einen Schus finden, den fie bei ihrer Lage an ber Gee in ben politifchen Gefegen nicht langer hatten finden fonnen. Mit feiner Gees macht werbe ibr Geehandel mieder aufleben. Die Rechte der Wolfer, bie Freiheit der Meere und ber allgemeine Ariobe mußten jugleich erobert werben. England merbe in weinig gelbzugen unterworfen febn, wenn feine Gee-Macht über hundert Linienfchiffe betruge. Matrofen und Materialien maren ihm nothig. In feinen alten

Granzen hatte Frankreich in Kriegezeiten teine Marme erbauen konnen. Jeht konne es jahrlich 25 Linienschiffe erbauen und ausruften, ohne durch irgend etwas verhinbert zu fenn.

Durch die Einverleibung der Sanfeftabte batte fich Granfreich in ben Rorden von Deutschland eben fo ein: geflammert, wie durch die iftirifchen Provingen in beit Guben biefes Reiche. 218 Berr ber Strommundungen war es auch herr des Landes; und indent ben Bewohl nern bes nord ichen Deutschland die Berficherung gegeben murde, daß fie nie aufhoren murden Beffandtheile bes großen Reichs ju fenn, war die germanische Freihelt als verloren zu betrachten. Gleichwohl nahm Napoleon bie Miene an, ale ob es ibm nur Darum zu thun fen, mit England ins Reine ju fommen. Gein Marine Mefen auf einen befferen guf git feben, verordnete er, daß die Ruftenbegirte aufhoren follten, gur Confeription der Land Armee beigutragen, um ausschließend ber Conferintion bes Gee : Dienftes anzugeboren. Bu biefen follten die neuen Departements und die illprischen Provingen fommen, beren Bewohner als geborne Seeleute betrachtet murben. Gee : Schulen murben gur Bilbung bon Gee Dffizieren errichtet; und bamit bie phofische Beschaffenheit der jum Geedienft ausgehobenen Dannfchaft noch biegfam genug fep, um fich an bie Dubfes

ligkeiten des Seelebens zu gewöhnen, so befahl ein Gefest ihre Aushebung in einem Alter von dreizehn bis
sechszehn Jahren. Außerdem murden zwei Equipagen
errichtet, von welchen die eine für die Ariegsschiffe, die
andere für die Flottille bestimmt war; jene aus den geübten, diese aus den angehenden Matrosen zusammengeseht. Die Flotte von Antwerpen sogleich zu bemannen, wurden dänische Matrosen requirirt, die ohne
Widerstand von dem König von Dänemark gegeben
wurden.

Mitten unter biefen willfurlichen Ginverleibungen und Scheinbaren Borfebrungen gegen England, brannte ber frangbfifche Raifer por Ungeduld, Schweden ju einer Kriegserklarung gegen England fortgureifen. Raum war der Pring von Ponte : Corpo ju Stocholm erfchie: nen, faum batte er ben Montiv : Namen Carl Johann angenommen, faum hatten bie Reichsftande ibm gehul-Digt, als der frangofische Gefandte am schwedischen Sofe mit einer Note auftrat, worin er erflarte, bag, wenn Schweden nicht auf der Stelle alle englischen Baaren, wo fie fich auch befinden mochten, confiscire, und mit Wegnahme aller englischen Fabrzeuge in fchmes bifchen Safen ben Englandern den Rrieg ankundige, er ben Befehl habe, funf Tage nach dem Datum feines Schreibens (13 Nop.) ohne Abschied absureifen. Wenn

die schwedische Regierung durch diese peremtorische Erflarung in Berlegenheit, gerieth; fo mußte der Fronnring baburch machtig angegriffen werben. Er hatte feit feinem Gintritt in Schweden wiederholt verfichert, daß er aufgehort habe, ein Frangofe zu fenn, und unfahig fen, irgend ein anderes Intereffe gu benfen und ju empfinden, als bas der ihm vertrauenden Ration. Diefe, feiner Lage fo fehr entsprechende Berficherung mar burch bas gebieterifche Berfahren bes frangolischen Raifers nicht wenig erschuttert; benn mas war naturlicher, als daß die Schweden glaubten, der frangofische Raifer bediene fich feiner nur als eines Berfzeuges, fie in einen Rrieg ju vermickeln, bem fie von feiner Geite gewachfen maren? In diefer peinlichen Lage faßte Carl Johann ben Entschluß, fich gang ber Entscheidung des Ronigs bingugeben, und fich aller Theilnahme an ben Berhandlungen des Staaterathe ju enthalten. Diefer konnte fich nicht berhehlen, daß eine Kriegserflarung gegen England den Berluft aller ber Sabrjeuge nach fich gieben werde, welche, mit Gifen beladen, nach England abgegangen waren; eben fo wenig fonnte er fich ein Geheimniß machen aus ben Schwierigfeiten, womit auf der einen Seite die Sicherftellung der Flotte von Parlecrona und auf der andern die Aufftellung eines Deeres verbunden fenn murde. Gleichwohl erfolgte bie

Reicabeeffaring gegen Großbeirannieff, bios um bie Werlangen bes framblifchen Raifers in befriedigen; und eeft nach geschehener That fab man ein, in welches Meer von Hebeln man fich gefturgt batte. Stanbetrechte perhinderten die Confiscationen; die langgedebute Ruffe, voll von Bafen und Buchten, ju bewachen, mar febier unmbalich : baju fam, bag ber Musfall, meldben ber Stillftanb bes Sanbele in ben Finangen verurfachte. Durch nichts zu erfeten war. Um folden Berlegenheis ten abzuhelfen, beward fich Schweden um frangoniche Subfidien: allein die Erlaubnif ju freier Ausführung frangofifchen Getreibes, im Kalle Schweden biefer Baare bedürfte, mar alles, mas Napoleon bewilligte: Dagegen verlanate er, baf Schweben ibm 2000 Matrofen gur Bemannung ber Brefter Flotte übertaffen follte: eine Korderung, welcher ber Konig von Schweden nicht genugen fonnte, ohne bie Berfaffung des Reichs ju verletten. In allen Stucken zeigte fich, baß Schweben und Franfreich nicht langer ju einander paften. Gin Bluck fur Schweben mar, bag England beffen Rrieges erklarung für das nahm, was fie wirklich war, nemlich für bas Werk bringenber Umftande. Darum folgte auch auf die Rriegeserklarung fein Krieg. Der Konig er nannte indeg feinen Adoptiv : Cohn jum Generaliffinue der Land : und Geemacht, und in diefer Eigenschaft

zeigte der Kronprinz, indem er neue unabwendbare Krisfen vorherfah, eine bewundernswürdige Thatigkeit. Die Landmacht Schwedens wurde auf 50,000 Mann, die Seemacht auf 14,000 gebracht, und die Folge zeigte, daß Schweden in eben dem Augenblicke schlagfertig war, wo das übrige Europa seiner Unterstützung bezurfte.

Für den Augenblick mar es dem frangofischen Rais fer gelungen, die lette Continental Macht in feinen Strudel ju gieben. Er fand jest auf dem Gipfel feiner Große; doch fand er nur darauf, um ju feben, welche fchmache Wirfungen fein fogenanntes Continental : Onftem bervorbrachte. England murbe von den Ungewittern, welche ber frangofische Raifer gegen baffelbe jufammengezogen hatte, um fo weniger erschuttert, je mehr biefe Ungewitter benen glichen, bie man auf Theatern fieht. Allerdinge hatte Napoleon ben Genuß, Rugland, Defterreich, Preugen, Danemark und Schweben gegen Großbritannien vereinigt ju haben; aber bies mar nur ein Genug ber Gitelfeit, ber um fo fchneller pprubergeben mußte, je mehr er bas Ergebniß bes Amanges und einer Politik mar, beren Kehlerhaftigkeit fich in ben Leiden aller europäischen Botter offenbarte. Frankreich felbit machte hiervon feine Quenahme, und um ben ublen Wirkungen bes Continental : Softems ju begegnen, sah der französische Kaiser sich genöthigt, seinen Unterthanen durch Lizenzen zum Handel mit England auszuhelsen: Scheine, welche im Jahre 1810 mit so großer Freigebigkeit ertheilt wurden, daß das Product des Verkehrs mit England in keinem Jahre größer gewesen war, als in diesem, und daß Frankreich seine Kornvorrathe bis zu seinem eigenen Nachtheil aufräumte.

Mit bem Anfange bes Jahres iBri ging in Enge land eine Regierungsveranderung vor. Die alte Rrantbeit George bes Dritten fam mit einer folchen Seftigfeit jum Wieberausbruch, bag bem englischen Dublifum fein Geheimniß barans gemacht werden fonnte. Die Mergte bes Ronigs, por ben Schraufen bes Parliaments über die Beschaffenheit berfelben befragt, fonnten fie nicht langer verhehlen, und als fie fich darüber erflaren mußten, ob Queficht jur Genefung vorhanben fei, fiel ihre Untwort verneinend aus. Da bei Diefer Gelegenheit behauptet murde, Georg der Dritte fei feit dem erften Ausbruch diefer Krankheit im Jahre x788 nie jum ungezweifelten Bebrauch feiner Geiftesfrafte juruckgekehrt: fo brang bie Oppositions - Parthey im Parliament um fo eifriger auf eine Beranderung in ber Regierung, und die Rechte bes Pringen von Wallis murden der Gegenstand lebhafter Debatten. 3mar thaten

Die Minifter bas Ihrige, eine Regentschaft zu verhindern, und Mitte Ausspruch, daß jeder Englander bei Lebzeiten bes Konias mit bem Pringen von Ballis gleiche Rechte auf ben Thron habe, murbe feinesweges mit Stillschweigen übergangen; indeß faben fie fich gur Nachgiebigfeit genothigt, theils um in ber gegenwartigen Lage bes Ronigreiche nicht alle Verantwortlichkeit ju tragen, theils weil bas bobe Alter bes Ronigs - er hatte fein gwei und fiebengiaftes Jahr guruckgelegt - feine Biederberftellung erwarten lieg. Gie begnügten fich bem Pringen von Ballis bie Bedingungen vorzulegen, unter welchen er bie Regentschaft übernehmen follte. Diefer weigerte fich gwar Unfange, und fand fogger ben Beiffand feiner Bruber, bie fich ben Anordnungen ber Dis nifter und des Parliaments widerfesten; boch gab er sulent auf bas Bureben feiner Freunde nach, und leiftete ben Gten Februar ben fammtlichen Mitgliedern bes gebeimen Rathe feinen Eid als Regent.

Die, welche die politischen Grundfage des Prinzen zu kennen glaubten, versprachen sich von seinem Eintritt in die Regierung um so mehr einen baldigen Trieden, weil er noch vor Aurzem erklart hatte: er erziehe seine Tochter in den Maximen, die er seinem unvergestichen Freunde For verdanke. Diese vergaßen aber, daß bei

einem englischen Könige, und bei der Verfassung Großbritanniens das Interesse des Staats den Ausschlag geben muß. Es erfolgte daher auch keine Annäherung wischen England und Frankreich; und selbst die Veränderung des Ministeriums, die ursprünglich in den Absichten des Prinzen von Wallis gelegen haben mochte, unterblieb, damit die Rezierung ihren gewohnten Gang desto ungestörter fortzegen möchte. Da die Engländer in diesem Zeitraum nichts so sehr interessirte, als der Fortgang des spanischen Arieges, so ist es Zeit, daß wir nach der pprenäften Halbinsel zurückkehren.

Cabis, das von dem Herzog von Belluno belagert werden follte, bot die wesentlichsten Schwierigkeiten dar. An der Seeküste von Andalusien hat vor undenklichen Zeiten, ein von Nord-West nach Sud-Oft einzbringender Meeresarm einen felsigten Theil des Users vom sesten Kande geschieden und mittelst zweier Duchten und eines Kanals zur Insel gemacht. Die Buchten werden gegenwärtig die von Cadiz und die von Puntales genannt. Jene, die äußerste und erste von beiden, hat eine weite, mit Klippen besäete Desnung, diese, die innere, wird von zwei Landzungen eingeschlossen, deren Entsernung von einander etwa fünshundert Klaster bes

trägt. Der Kanal, St. Pedro genannt, ift gwar schiffbar, aber fo fchmal, daß eine aus funf Jogen beftehende Brucke, Suajo genannt, berüber führt. 2m Ausfluß bes Ranale, beffen Lange über brei frangbiliche Meilen betragt, liegt bie fleine Relfen - Infel St. De= bro; die durch beibe Buchten und ben Ranal entftanbene Infel, fuhrt ben Mamen von St. Leon, und befebt eigentlich aus zwei burch einen funftlichen Damm mit einander verbundenen Infeln, namlich aus ber fo eben genannten und aus ber Kelfen - Infel Cabit. Dies fer fehlt es zwar an Begetation und frifchem Baffer; aber man behilft fich mit verfruppelten Baumen und Cifternen, und lagt bas frifche Baffer von Duerto be Santa Maria jenfeits ber Bucht am Guadalete bolen. Alles erfett ber Sandel in Cadis. Die Bewohner biefer Stadt dehnten fich in der Infel Leon und jenfeits ber Bucht von Puntales im Schonen Glecken Chiklana aus, und fo entstand auf der Leon-Infel die offne Stadt Isla de Leon, eine Fortfetung von Cadis, welche 40 bis 50,000 Einwohner enthalt, mabrend Cadis nur 30,000 gablt. In ber Bucht von Cadi; ift blos der Sandelshafen angelegt; die Werfte und Militar = Marine von Spanien befinden fich in ber Puntales-Ban, bie von dem Kort Luis auf Carraca und von den Korts Puntal und Matagorda vertheibigt werden. Das ber

Bucht gegenüberliegende Puerto de Santa Maria ift ein offener Ort mit 10,000 Einwohnern. Saufen des Herkules werden zwei Thurme auf der Infel St. Leon genannt.

Go war bas Terrain beschaffen, auf welchem ber Rrieg in Spanien fortgefent werben follte. Die Beneral= Junta, obgleich auf biefen Dunft guruckaebrangt, nab die Sofnung, bes frangofifchen Raifers Plan gu vereiteln, feinesweges auf. Unterftut von dem Rathe brittischer Gee: und Land : Offigiere, besonders bes 216mirale Cotton und bes Generals Graham, machte fie einen vorlaufigen Entwurf ju einer allgemeinen Bemes aung ber famtlichen Infurgenten, um die in Andalufien eingebrungene Urmee jum Rhefzug ins Innere gu bemegen. Ehe an die Ausführung beffelben gedacht werben fonnte, vereinigte der Bergog von Belluno das nothige Belagerungegeschut. Ein Orfan, der vom Gten bis Sten Mary wuthete, trieb vier Linienschiffe, einige Fregatten und mehr als funfzig andere Schiffe gwifden ber Munbung bes Guabalquivir und dem Innern der Ban bon Cadis ans Ufer. Gie in Brand ju ftecken wetteiferten Englander und Frangofen; und es mar bei diefer Ge= legenheit, daß fechehundert Englander bem Tode nur baburch entgehen konnten, daß fie fich von ben Frangofen gefangen nehmen ließen. Wahrend ber General

Latour - Maubourg bie Insurgenten, Die auf ben Bergen gwischen Ronda und St. Roch gum Borschein ge= fommen maren, beschäftigte, griff ber Bergog von Bellung Cabis und Isla be Leon von brei Geiten an. im Mittelpunkt von Carraca, links von Chielana bis nach San Debro, rechts von St. Luis und Matagorda. Der Befit biefes Korts mar von besonderer Wichtigkeit, weil es ben Safen beckte, und bas Vorrucken ber Batterien verhinderte. Der Herzog ließ also nicht weniger als 40 Ranonen und Dorfer gegen biefen Bunft richten, und erschütterte ibn fo, bag er nach vier und zwanzig Stunden von den Englandern geraumt werden mußte. Die Krangofen bemachtigten fich beffelben; aber der ein= gige Bortheil, ben fie bavon gogen, mar, daß bie Berbindung ber inneren und außeren Ban aufgehoben mur= be, weil die englisch : spanische Flotte nicht mehr ficher mar. Cadis felbft blieb unberahrt von den Ranonenfu= geln, die man auf daffelbe abschoß. Bur Eroberung ber Infel St. Leon mußte eine Flotille erbaut merben; und mabrend man mit biefer Arbeit beschäftigt mar, fellte fich ben Frangofen eins von den merkwurdigften Schauspielen dar, bas unfere an Abentheuern fo reiche Beit aufgeführt bat.

Bon ben Rugeln ber Englander und Spanier verfolgt, naberte fich ein abgetakeltes Linienschiff la Ca-

ftilla vieja (in den frangofischen Berichten ber 21rgonaut) genannt, unter vielen Schwanfungen bemt Belagerungsheer, um Sulfe ju erhalten. Die Erftaunten fragten fich untereinander, mas bies gu bedeuten habe. Die Caftilla vieja mar eine von den Rerterfchiffen, in welchen bie Spanier ihre Rriegsgefangenen aufbewahrten; und in ihr waren nicht weniger als 1200 Krangofen und Schweizer gufammengebrangt, Die feit ber Schlacht bei Baylen alle Arten von Entbehrungen und Mishandlungen erfahren hatten. Gehnfuchtsvoll hatten diefe Unglucklichen feit dem erften Augenblick ber Berennung von Cabig auf das Belagerungebeer als auf ihren Befreier hingeblickt; aber es mar ihnen unmoglich gemefen, ihre Freunde und Landesleute mit ihrer Lage befannt ju machen. In bem Sturm, ber vom 6ten bis 8ten Mar; muthete, hatte Unentschloffenbeit fie an der Flucht verhindert. Geit biefer Zeit mar Fein Tag verftrichen, an welchem fie nicht Entwurfe gu ihrer Befreiung gemacht hatten. Der erfte mar gelun= gen: 35 Offiziere hatten fich bes Schiffes bemachtigt, das fie taglich mit Baffer verforgte, und biefe maren glucklich entkommen. Diele hatten feitdem verfucht, fich durch Schwimmen ju retten; aber fie maren ent= weber in ben Wellen umgekommen, ober vor ben Augen ber Gingeferkerten erschoffen worden. Der Entweichung eine Grange ju feten, hatte bie Regierung von Cabit befohlen, daß fur Jeden, ber ben Berfuch in Alucht wiederholen murbe, er mochte entkommen nder juruckgebracht werden, zwei aufgebenkt merben follten. Durch biefes Gefet jur Bergweiflung gebracht, litten die Gefangenen nicht felten ben peinlichften Baffermangel; und wenn ibre Lage noch hatte verschlimmert werden fonnen, fo wurde dies durch die Drohung bemirkt worden fenn, daß fie nach den Canarischen Infeln gebracht werben follten. Ihrem Schickfal nicht langer gewachfen, befchloffen fie, fich auf jebe Gefahr ju retten. Alls nun am isten Man ein veranberliches Metter bas gewagte Unternehmen begunftigte, bemachtiaten fie fich der spanischen Wache auf ihrem Rerferfchiffe, fappten die Unfertaue, und überliegen fich bei gunffraem Binde den Wellen in ber gemiffen Borausfenung eines schmachvollen Todes, wenn fie angehalten wurden. Tropig fuhren fie vor einigen Ranonen : Boten vorüber. Die Englander und Spanier, einen Mus genblick ungewiß uber die Abficht ber Entfliehenden, hemmten ihren Lauf nicht; fobalb fie aber jur Befinnung gefommen waren, fuchten fie bie Caftilla vieja gu entern. Gie murben burch große Gifenftucke, bie als Ballaft gebient hatten, juruckgetrieben. 3mei Stunden hindurch waren die Gingeferferten ein Spiel ber Wellen

gewesen, als eine Windfille eintrat. Dit unwiderfiehlicher Gewalt rif fie bierauf die Kluth nach dem fpanifcben Kort Buntales auf ber entgegengefesten Geite. Schon hielten fie fich fur verloren, ale, eine Stunde barauf, fich ein gunftiger Bestwind erhob, ber fie nach bem erwunfchten Ufer jurudtrieb. Gbre Rettung ju erleichtern, festen bie Krangofen mehrere Bote in Gee; aber Mind und Stromung waren guwider, und die Gefahr ber Unglücklichen vermehrte fich, als fie auf eine Sanbbank fuhren, Unterdeß mar es Macht geworben. In ber Dunfelheit fam eine Barfe frambfifcher Dontonniers bei ihnen an, welche ihnen, außer einigen Ere frischungen, Flinten und Patronen brachte, um fich im Kall eines Angriffs gu vertheibigen. Ohne Sofmung, von der Sandbank loszufommen, benutten fie felbft bie Macht jur Unfertigung von Rlogen aus losgeriffenen Planken, gerschlagenen Difchen und leeren gaffern fur Diejenigen von ihnen, welche nicht fchwimmen fonnten. Raum aber mar ber Tag angebrochen, fo machten bie Spanier ein furchterliches Ranonen : und Bombenfeuer auf das Schiff und die Rlofe. In die Schiffsbat= terie ber Gechounddreigigpfunder fchlug eine Bombe, welche einen Oberften und einen Sauptmann todtete, noch weit mehrere vermundete und den Sintertheil des Schiffe in Brand fectte. Diefer murbe gwar gelofcht;

aber bie verzweiflungsvolle Lage ber Gingeferferten bauerte fort, indem die Unftrengungen ber Spanier, ihre Rettung ju verhindern, eben fo groß maren, als die der Frangofen, fie glucklich and Ufer ju bringen. Schon belief fich die Bahl der Geretteten auf 360, als die Gpanier Brander gegen bas Schiff fendeten, bas, nach furger Zeit von allen Seiten in Flammen fand. In Diefer entseklichen Lage, wo nur die Wahl blieb, ob man in ben Kluthen oder in ben Klammen fterben wollte, fprangen bie Entschloffenften ins Waffer. Go murben in Allem 450 gerettet. Die Uebrigen famen im Brande um. Auf beiden Ufern vernahm man bas Gefchrei ber guruckgebliebenen Weiber und Kinder, und fchwerlich aab es in ben neueren Rriegen eine Scene, welche diefe an Abscheulichfeit übertroffen hatte.

Während dies in der Ban von Puntales geschah, verdrängte im Rücken des Belagerungsheeres eine kriegerische Scene die andere. La Romana, mit einem portuzgiesischen Evrys verkärkt, ging nach den Eugyässen vor, wolche Andalusien beherrschen, und besetzte Arecina, Santa Olalla, Monasterro und Guadalcanal. Während seines Ausenthalts in diesen Gegenden, griff eine von seinen Abtheilungen, vier Lage lang, das Thor von Casillo de los Guardios an, von wo sie zurückgetrieben wurden. Bald darauf rückten 2000 Mann auf Tuente

Dreiung, wo 96 Krangofen vom Siften Regiment fanben. Diefer fleine Saufe fchlug fich, mehrere Stunden hindurch, querft am Gingange bes Dorfes, bann in feinen Quartieren, bann in ber Rirche und gulent int Rirchthurm. Da fie bie Erbitterung ber Spanier fannten, fo wollten fie lieber fferben, als fich ergeben. Als nun bie Spanier nach einem Berluft von 200 Mann die Sofnung aufgegeben batten, biefe Sandvoll Leute ju übermaltigen, legten fie Reuer an ben Rirchthurm: und ichon mar bas gange Detaichement in Gefahr, ben Alammented ju ferben, ale bie Unnaberung eines frangofischen Regimente Die Spanier jur Alucht bewog, und jenes rettete; doch mar es auf mehr als bie Salfte gufammengeschmolgen, Unterdeß hatte ber Bergog von Dalmatien bas 5te Armee : Corps bei Ronquillo verfammelt, um bie Spanier und Portugiefen in bas Innere von Eftremadurg jurudutreiben. Bas bei St. Dlalla und Monafterio fand, murde verjagt, und ber Berfuch, Sevilla zu überrumpeln, vereitelt. La Romana aing ju ben Englandern nach Portugal, und bas Ste Mrmee, Corps ructe bis nach Bafra vor.

Als im August die Lebensmittel in Cadis zu fehlen begannen, machten die Belagerten einen Bersuch sich badurch von neuem zu verproviantiren, daß sie eine Diversion gegen den Rio tinto zu bewirken frebten.

Ru biefem Endzweck landete General Lasen mit 5000 Mann mifchen Moguer und Terro del Dro, und marfcbirte fogleich gegen ben Bergog von Aremberg, ber Moquer mit 200 Reitern von feinem Regimente befett hatte. Bu gleicher Beit ruckte General Copons mit 1500 Dann von ber portugiefifchen Grange gegen Rio tinto, um dem Bergog ben Ruckjug abzufchneiben. Diefer, nachdem er ben gangen Tag bas Gefecht unterhalten batte, fiellte fich gegen Abend in Billa rafa auf, ohne fich in Unordnung bringen ju laffen, und fette am folgenden Tage feinen Ruckzug nach San Lucar Major fort, wo er auf Abtheilungen bes 5ten Armees Corps fließ. Mit biefen vereinigt, griff er bie Spanier bei Maignilla an, verfolgte fie bis Dilalba, und rudte bann in Moguer wieder ein, wo fich die Spanier unter Lasen bereits wieder eingeschifft batten.

An den Gränzen von Granada drohete General Blake. General Sebastiani trat in den letten Tagen des Aug. gegen ihn auf, griff ihn an und brachte ihn in Unordnung. So begünstigt drang Sebastiani in Murcia ein; doch vergebens bemühete er sich, seinen Gegner zu erreichen. Nur zwei Abtheilungen der Spanier wurden in der Nähe von Carthagena eingeholt und theils zerstreut, theils niedergemacht. Unterdeß munterte Sesbastiani's Abwesenbeit die Misvergnügten im Königreich

Granada auf, die Hauptstadt zu überfallen. Sie dranzen aus den Gebirgen hervor und waren schon in die Nahe von Granada gekommen, als der Schwadronzehef Rollet sie oberhalb Padel erreichte und auseinander trieb. Sie stohen in die Gebirge zurück. Glücklicher in Bennhung von Sebastiani's Abwesenheit waren die Engländer. Sie landeten, nahmen die Schlösser Motril und Almunejar, und schiften sich nicht eher wieder ein, als bis General Werle gegen sie anrückte.

Dies maren nur die Boriviele ju den ernfthafteren Auftritten, welche am Schluffe bes Gept, bei Cadis erfolgten. Die Belagerten trafen Anftalten ju einem Ingriff auf bas Bentrum ber Frangofen. Diefen fonnten Die Bewegungen ihrer Feinde nicht entgeben. Heber die Abficht berfelben feinen Angenblick in Smeifel, rufteten fie fich jur Gegenwehr. Bei biefer Gelegenheit war es, wo eine feindliche Saubite den Oberbefehlehaber ber frangofifchen Artillerie, Sanarmont, ben General = Director bes Artillerie : Parfe, Degennes, und ben Sauptmann, Pinonbella, in Boben fehlug. In ber Racht vom 28 auf ben 29 Gept, brachten bie Spanier, vereiniget mit ben Englandern, ben beabsichtigten Angriff jur Ausführung. Unterftunt von Kanonier-Schaluppen, Die in den Ranalen von Juraque, Aguilar und la Erus hinauffuhren, tamen fie, vier bie funf taufend Mann

kark, über die Brücke von Suazo und Carraca. Die französischen Vorposen zogen sich nach den Werken zurück, wo sich das gte Linien-Negiment formirte. Dieses trat aus seinen Verschanzungen hervor, sobald die Resserve-Vataillone ihre Posten erhalten. Die Spanier und Engländer wurden zum Rückzug gezwungen, ohne ihre Absicht auch nur zum Theil erreicht zu haben. Jene Fahrzeuge, die in beiden Duchten mandvrirten, um sich dem Lande zu nähern, wurden durch das Feuer der drei Redouten, l'Imperiale, Bellund und Villate zum Umskehren genötligt. So scheiterte dies Unternehmen, und die Arbeiten der Franzosen zur Einschließung der Rhede dauerten fort.

Indes hörten die Bewegungen in ihren Flanken nicht auf. Die Infurgenten machten einen neuen Verssuch, sich an der Mündung von Rio tinto festusessen. Schon hatten sie sich unter dem Schupe von einigen Kanonier Schaluppen bei Huelva verschanzt, als sie (13 Oct.) durch den Adjutanten Remon wieder vertrieben wurden. Sin Corps von 1200 Insurgenten beunruhigte die Gebirge von Ronda und unternahm in dem Rücken der Franzosen Streisereien, bis es bei el Bosque von dem Obersten Bonneman geschlagen wurde. Sin englisches Geschwader von zwei Linienschiffen, vier Fregatten, drei Briggs, vier Kanonier Schaluppen und

fieben Eransportichiffen geigte fich am 14 Det. im Geficht von Ruengirola, einem fleinen Kort, wefflich von Malaga. Nicht lange barauf murben 5000 Englander und Granier unter ber Anführung des englischen Ge= nerale Blannen, mabrend einer Ranonade auf bas Kort, bei Cala bel Moral and Land gefest. Gleich am folgenden Morgen maren alle bas Kort umgebenden Un= haben mit Truppen befrangt, und eine Batterie von 5 Studen auf 156 Rlafter Entfernung errichtet. In Dies fer Stellung forderte der englische General das Fort zur Hebergabe auf. Das Reuer bob an, fobalb der Sauntmann Mlofofiewicz, ber bie Befggung befehligte, die Parlementars juruckgewiesen batte. Doch in biesem Angenblick erschien der General Sebaftiani an der Spige von 3000 Mann. Ermuthigt burch biefen Unblick, machte bie Befatung einen Ausfall, und bie Englander und Spanier, um nicht von vorn und hinten jugleich angegriffen ju werden, eitten auf ihre Schiffe guruck. In Murcia fendete Gen. Blate Streifcorps aus, um die Communication ber Frangofen von Jaen gegen Baas und Caforla ju beunruhigen. Diefen Unternehmungen machte Gen. Godinot ein Ende. Blafe begab fich bierauf nach Cabis, wo bald nach feiner Unfunft die Regentschaft aufgeloft und burch eine neue volltiehende Gewalt erfest murbe, an deren Spise Agar, Blafe und Ciscar

Elsear traten. Die Cortes wurden nach Leon berufen, und es war unstreitig ein anziehendes Schauspiel, zu sehen, wie die Regierung von Spanien, in Cadiz zusammengeengt, zwischen Republik und Monarchie schwankte.

Unterdef hatten die Frangofen jene Flotille gu Stanbe gebracht, die jur Eroberung ber Infel Leon erforberlich mar. Um aber benienigen Theil berfelben, ber ju St. Lucar de Barameda (am Ausfluß bes Guabalquivir) mar erbaut worden, mit dem, der in bem Safen von St. Maria fertig lag, ju vereinigen, bedurfte es wesentlicher Unftrengungen. Bu biefem Endimeck fuhr ber Schiffs-Capitan Sairieux in ber Nacht vom 31 Det. jum I Rov. von St. Lucar ab. Die Convon, melche aus vierzehn Kanonier-Schaluppen und fiebzehn Denifchen bestand, hatte Dube, vor ben fleinen Infeln be la Regla vorbeigufommen; benn ber Wind mar ungunftig. Die Urriere Garbe fah fich genothiget, in Die hobe Gee zu geben. Gleichwohl langte fie fruber, ale Die übrigen Schiffe in bem Safen von St. Maria an. Die übrigen fammelte Sairieux einstweilen in bem Sas fen von Rota. Dur eine Schaluppe blieb guruck; fie hatte ben Engpag bei Santa Maria verfehlt, und mar rechts von der Mundung des Guadalete auf eine Cands bank gerathen. Sier wurde fie von den Englandern

vernichtet, nachbent bie Mannichaft fich gerettet batte. Rein befferes Schickfal fand ber in bem Safen pon Rota versammelten Abtheilung bevor, als fich ein lebhafter Wind erhob, welcher die Englander jum Ruckaus ge zwang. Diefen Augenblick benunte Gairieur, nach Santa Maria zu geben. Lange ber Ruffe begleitete eine leichte Batterie Die Kabrt, mabrend Die Flotille Abtheis lung m St. Maria fich in Linie auffiellte. 3mar machten die Englander einen Berfuch, Die Convon abiufchneiben; boch biefer miflang burch bie Wirffamfeit ber Land-Batterie, fo daß ber gange Bug in ben Safen von St. Maria einlief. Die Flottille biefes Safens bes fand jest aus 30 Ranonier - Schaluppen, 10 Bombar-Dier - Schiffen und 50 Benifchen. Bu Duerto Regl mar eine meite, in den Ranalen pon Chillang eine britte ausgeruftet. Alle waren bestimmt, fich in bem Safen von Erocadero ju vereinigen. Dies aber batte große Schwierigkeiten, weil man 300 Rlafter weit vom Fort Muntal vorbeifahren mußte, bas, auf dem Ifthmus von Cabit gelegen, mit einer arofen Menge von fcminmenben Battericen und Ranonier-Schaluppen umgeben war. Die Gefahren berechnend, welche mit biefer gahrt verbunden waren, entschloß fich ber herzog von Bellung, die Flottille über Land von Rio de St. Pedro bis nach Erocadero schaffen ju laffen. Der Zwischenraum murde

auf Walzen zurückgelegt, und am in Dec. kam biefer Theil der Flotille wohlbehalten in Trocadero an, während auf Cadiz geschossen wurde. Glühende Augeln und Bomben wurden nach der Stadt getrieben; aber die wenigsten erreichten dieselbe, und auch diese wenigen richteten keinen großen Schaden au, weil die zwölfzillige Vomben, um 2050 Klaster weit geschleudert zu werden, allzu starf mit Blei gefüllt werden mußten, um mit Erfolg zünden zu können. Dasselbe war der Fall mit den Haubiggranaten, die man noch hundert Klaster weiter trieb; und so scheiterte die Eroberung von Casdiz an der Natur der Dinge, der sich der Mensch ewig unterwerfen wird.

Die Engländer und Spanier hörten indes nicht auf, neue Mittel zum Entsah von Cadiz zu ersinnen. Während, wie wir weiter unten erzählen werden, eine große französische Armee in das Innere von Portugal eingedrungen war, wurde der Entwurf gemacht, das Generalzeieutenant Graham die Linien der Franzosen vor Cadiz in den Rücken nehmen und alle Werke derselben durch einen Angriff der Befahung von Cadiz in Bereinigung mit den Ariegsschiffen und Kanonierböten zerkören lassen solligen möchte, so erhielt der spanische Gen. Halleserves den Austrag, auf Sevilla zu marschiren, indem zu

aleicher Zeit Die Infurrection von Granada in Bemes anna gefest murbe. Bur Musfubrung biefes Entwurfs schiffte fich ber englische General ben 25 Kebr. 1811 mit mehreren Divisionen englischer und fpanischer Truppen in Cabis ein und landete ben 28ffen gu Algefiras, eis nem fleinen Safen bes Ronigreichs Sevilla, nicht weit unn Cabit gelegen. Gein Corps, welches nach frangofis fenen Berichten 16 bis 18000 Mann, nach englischen bingegen nur 7 bis 8000 M. fart mar, begab fich ben sten Mary nach Cafas Diejas, um von bier nach Chiclang porzudringen, mo fich bie frambfischen Magazine und Devots befanden. Raum von ber Bewegung fei nes Gegners unterrichtet, ging ber Bergog von Belluno ibm mit 6000 Mann von bem Belagerungscorps entgeoen, welche auf dem Mariche burch bie Befagung von Medina Sidonia verftarft murben. Gobald er ju Chielang eine Referve von zwei Brigaden unter Anführung bes Ben. Ruffin aufgeftellt batte, ließ er ben englischen General naher rucken. In ber Dabe von Chielana fam es am 4ten Mars gur Schlacht. Bellund marf, nach feinem Bericht, Alles, was fich aufzustellen versuchte; Die Cache felbft aber verhielt fich anders. Die Unboben von Baroffa waren durch ben Ben. Ruffin genommen, und General Villatte batte fich bes Bruckenfopfes von San Debro bemachtigt, als Gen. Grabam, um nicht eingeschloffen zu werben, fein Corps in vier Linien auffellte, von welchen jede wenigstens 2000 Mann fart war. Sierdurch in Berlegenheit gefent, befahl der Sering pon Belluno bem General Billatte, Die Debouches nach ber Infel Leon offen ju laffen, und fich nach bem . rechten Klugel zu verfügen, bem Gen. Ruffin bingegen, bie Soben von Baroffa ju raumen und fich an feinen linfen Rlugel anzuschließen. Gein Gedanfe mar, eine Parallele mit bem Deere ju gieben und eine bereits abgeschnittene Division Spanier in Zaum ju halten. Doch Gen. Ruffin war fcon im Sandgemenge begrif: fen, und unterlag balb barauf feinem Schickfal, bas ibn, vermundet und erschopft, in die Gefangenichaft ber Englander führte. Die Angriffe, welche Grabant auf ben frangofischen Mittelpunkt machte, murben gwar suruckaefchlagen; aber die Englander und Spanier gingen beshalb nicht weniger nach ber Infel Leon guruck, und fo groß war die Betaubung des Bergogs von Belluno, daß felbft die bereits abgeschnittene fpanische Dipiffon auf bemfelben Wege entfant. Den eigenen Berluft gab ber Bergog auf 1700, ben ber Keinde auf 4000 Mann an. Medina Cidonia, von biefen genommen, fiel, nach geendigter Schlacht, wieder an die Frangofen Buruck Der Angriff ber Englander und Spanier in ben Baven von Cabit foll mehr ju ihrem als jum

Machtheil der Frangofen ausgefallen fenn. Der menia alangende Ausgang ber Schlacht bei Chiclang murbe bent Umftande jugefchrieben, baß ber Bergog von Dalmatien por feiner Abreife nach Eftremadura vergeffen hatte, bie fammtlichen in Andaluffen und Granada befindlichen Truppen unter ben Oberbefehl bes Belagerord non Cabit ju fellen. Das vierte Corps und bas Dhiervations - Corps unter Gen. Gobinot hatten feinen Sheil an ber Schlacht genommen, und Gen. Gebaffigs ni, burch die Infurrection von Murcia auf feinem linfen Rhael gebrangt, hatte befarchtet, bag bie Landung bei Algefiras feinen rechten Alugel bedrobe. Bie viel Eifersucht babei im Spiele mar, laft fich nicht beffinmen. In ber Umgebung von Gevilla und Ronda geias ten fich gwar Infurgenten; aber bort wurde Ballefferes von bem General Darrican, bier ber unbefannte Infurgenten : Chef bon bem Commandanten von Ronda guruckgetrieben. Go endigte fich bas Unternehmen ber Gnglander und Spanier; und um feine Stellung noch mehr ju fichern, errichtete ber Bergog von Bellung ringe um Cabis ber Forts, und befestigte die Stabte Puerto Real und Duerto de San Maria, Die Rolle, welche er gu fpielen bestimmt war, gegen eine andere vertaufchend, Die fich nur fur Belagerte glemte.

Dies maren die hauptbegebenheiten bei ber Bela:

gerung von Cabi; bis zur Mitte des Marzes von 1811; und wir haben sie in diesem Zusammenhange vorgetragen, um den Faden der Erzählung nicht allzu oft abreißen und wieder aufnüpfen zu dürfen.

Gleich nach ber Berennung von Cabit mar ber Ronig Joseph nach ber Sauptftadt Spaniens guruckgefehrt. und, nach ber Unterwerfung bes Konigreichs Undalufien, auf feinen mefentlichen Widerftand gefaßt, hatte er, nach bem Mufter bes frangofischen Raiferreiche, bas fpanische Territorium in acht und dreißig Departements unter ber Benennung von Prafecturen getheilt. Die Abficht biefer Eintheilung mar, auf ber einen Geite. iene Provinzial- Unterschiede aufzuheben, vermoge melcher an die Stelle bes Ginen Ronigreiche, bas Spanien batte fenn follen, eben fo viel Ronigreiche traten, als es Provingen gab, auf ber andern, die Bollgiebung ber Gefete ju erleichtern, welche nur ba gefichert ift, mo Die Sebel der Macht vereinfacht und einer schnellen Merantwortlichfeit unterworfen find. Die Gute biefer Abficht ließ fich nicht verkennen; indeß mar bie Debrbeit der Spanier noch weit davon entfernt, in Jofeph Mavoleon einen Ronig ju feben, ber ihr Gefete vorschreiben durfe, und fo geschah es, daß das, die neue Eintheilung des Territoriums betreffende Gefet eben fo unbeachtet blieb, wie alles, mas von bem Bruder bes französischen Kaisers bisher ausgegangen war. Selbst die Regierung getraute sich bald nicht mehr, darauf zurückzukommen.

Den gangen Frubling bes Jahres isto bindurch hatte fich eine neue framofifche Armee im Rorben Gpaniens versammelt, welche die Beffinmung batte, Die Englander aus Portugal ju veriagen und fich Liffabous in bemachtigen. Als alle Eruppen vereinigt maren, er= fchien ber Bergog von Rivoli, ber feit ber Schlacht bei Magram ben Titel eines Rurften von Efling er halten batte, um fich an ihre Gpige ju fellen. Bon biefent Augenblick an mar bie Erwartung, bag ber Rubin, ben Lord Wellington burch bie Schlacht bei Zalavera de la Renna erhalten batte, fich fchnell verdunfeln werde; wenigstens erinnerte man, von Frankreich ans, an die Benennung eines Schooffindes bes Gie: aes juruct, welche der gurft von Efling in einer fruberen Periode erworben batte. Das Berhangnif woll: te, daß biefe Erwartung unbeftatigt blieb.

Segen das Ende des Mai verlegte der Jurst von Esling sein Hauptquartier von Salamanca nach der portugiesischen Gränze. Vielleicht war seine Voraussehung, daß Lord Wellington ihm sogleich entgegentreten und den Kampf durch eine Hauptschlacht entscheiden werde; aber der englische Obergeneral zog sich vor-

fichtia gurud, verlegte fein Sauptquartier nach Vifeu, und gab baburch Ciudad Robrigo einer Belagerung Preis. Gouvernor diefer Feftung mar Unbrea Ser= raffi, ein entschloffener Dann, ber fich nicht furchtete, bas Meußerffe ju magen. Gine Zeitlang burch Regenguffe, fchlechte Wege und Schwierigkeiten ber Trans. porte verhindert, nahm bie Belagerung in ber erften Salfte des Junius ihren Aufang; in der Nacht vom 15 auf ben 16 biefes Monats wurden die Laufgraben eroff: net. Der jum Angriffspunkt ausersehene Theil bes Plages fellte einen hoben Wall entgegen, ber, mit eis ner Grundmauer von Quaberfteinen verfeben, por fich noch einen zweiten fternformigen Wall mit einem Gras ben und einer ausgemauerten Contre - Escarpe batte. Ru beiden Geiten hatten die Belagerten zwei farf verfchangte Moffer inne, namlich Canta Erug und Can Francisco. Gegen Almeida gu fand bie englisch = por= tugiefifche Armee und bas fpanische Corps Lacarrera's mit einem farfen Bortrab. Ciudad Robrigo mar auf bem rechten Ufer ber Agueda von dem Sergog von Elchingen eingeschlossen; auf dem linken ftanden achttaufend Mann vom fechften Urmee-Corps, die Referve-Cas pallerie und eine Division, theils um die Ginschliegung au vollenden, theile bie feindlichen Armeen ju beobach: ten. Den 25 Jun. begann bas Feuer aus 46 Stucken

gegen den Plat. Diefer vertheibigte fich, indem er, unter bein Gont ber Balle, Kanonen- und Saubinfugeln auf bie Belagerer fchlenderte. Unter biefem febrecklichen garm murben bie beiben Moffer und bie Borfadt genommen. Die Muefalle ber Belggerten maren peraeblich: aber eben fo vergeblich mar auch ber Anariff gegen ben Mall. Da fein Inneres ben 250 Alafter entfernten Battericen tronte, fo mußte man naber rucken. Die zweite Parallele mard vollenbet, Die Contre - Escarpe umfaßt und eine Gallerie von Minen angelegt, indem der Oberfelbberr ju gleicher Beit eine Ricochet-Batterie gegen bie Angriffefronte errichten und mehrere vor der Borffadt aufgestellte Morfer - und Saubigbatterieen gufammenrucken lieft. Alls am gien Jul. bie neue Breschbatterie gegen bie Balle ju bonnern begann, rieß jede Galbe große Stucke ab; und nachdem bas Keuer 36 Stunden ununterbrochen gemuthet hatte, fand fich an beiden Ballen eine funfiehn Klafter breite Brefche. In ber barauf folgenben Dacht fturgten Dinen Die Contre : Escarpe in ben Graben. Die Brefche wurde fur hinlanglich breit geachtet, um ben Sturm anlegen ju fonnen. Schon mar biefer befchloffen und fcon beweaten fich bie Colonnen unter Dufit gegen die Fefinng, als ber Gouvernor die meife gabne auffectte und fich auf Discretion ergab. Go fiel CiudabRobrigo im Angesicht bes englischen Obergenerals, in allen seinen Theilen beschädigt. Die Garnison streckte das Gewehr und ward kriegsgefangen. In der Stadt selbst sielen den Franzosen 125 Kanonen in die Hande.

Men Ciudad-Rodrigo aus erließ ber Rurft von Gfiling eine Proclamation an die Portugiesen, morin er fie jum Abfall von den Englandern aufforberte. "Bas, fagte er barin, bat England fur Euch gethan, bag 3br Die Gegenwart feiner Golbaten auf Gurem Boden leis bet? Es hat Eure Rabrifen vernichtet, Guren Sanbel gerfiort und Eure Induftrie gelabmt - blos um Die Producte feiner Manufacturen bei Euch einzuführen und fich Guer Land tributbar ju machen. 2Bas thut es gegenwartig, um Euch jum Rampfe fur Die ungerechte Gache ju vermogen, die alle Dachte bes feften Landes gegen baffelbe aufgebracht hat? Es taufcht Euch über Die Refultate eines Feldzuges, worin es nichts magen will; es macht fich einen Ball aus Euren Bataillonen, aleichfam als mare Euer Blut fur nichts ju rechnen; es balt fich bereit, Guch ju verlaffen, fobald fein Intereffe bies mit fich bringt; und um Guer unglick aufs Sochfte ju treiben und feinen unerfattlichen Ehrgeis ju befriedigen, lagt es Diejenigen von Euren Gobnen, Die ben Gefahren bes Rrieges entfommen find, nach feinen Colonien entführen. Gagt Ench bas Betragen feiner Armee vor Ciudad-Aodrigo nicht jur Genüge, was Ihr von folchen Sundesgenossen zu erwarten habt? Haben sie nicht die Besagung und die unglücklichen Einwohner dieser Stadt durch trügerische Versprechungen angereizt und nachher nicht Einen Schuß zu ihrer Unterflügung gethan?" So sprach der Fürst von Esling zu den Portugiesen; aber wenn seine Proclamation hätzte einen Eindruck machen sollen, so hätte nie ein französischer Soldat den Boden von Portugal betreten müssen.

Auf die Nachricht, daß die englisch = portugiesische Armee eine Bewegung mache, schickte ber Furft eine fiarte Recognoscirung gegen bas Fort la Conception mit dem Befehl ab, fich nach Almeida ju menden. Dies gerade mar es, mas Lord Wellington munichte. Das Kort la Conception war unterminirt und follte in die Luft gesprengt werden, fobalb bie Frangofen fich nabern murden. Gie angulocken, hielt englische Reiterei bie Unhohe befest, auf welcher bas Fort erbaut ift. Doch auch diesmal murden bie Frangofen burch ihre Lebhaftiafeit gerettet. Der Angriff, ben General Treilhard machte, mar namlich fo überrafchend, daß die Englanber nicht Beit behielten, alle jur Sprengung ber Fefungewerfe angelegte Minen anzugunden; brei Rammern blieben unverfehrt, und nur bas hornwerf und

mehrere hatbe Monde wurden gesprengt. Vertrieben, sowohl von dem linken Ufer des Turone, als von der Straße, welche nach Almeida führt, stellten sich die Engländer und Portugiesen, etwa zwei tausend Mann stark, mit drei Kanonen auf der Linken jener Schlucht, welche Val de Mola von Almeida trennt, in Schlachtsordnung; aber drei französische Regimenter, geführt von Treithard, bewegten sie zum Rückzug nach la Guarda und nach Pinhel hin. Unter diesen Umständen ließ der Fürst von Esling Almeida berennen; eine Festung, die auf dem Sipsel eines hohen Verges gelegen ist, welcher durch den reißenden Fluß Coa von einem weiten Thale getrennt wird.

Der Schauplat der Arieges war von diesem Augenblick an nach Portugal verlegt. Die Engländer zogen sich nach Celorico zurück; und so eigensinnig beharrte Lord Wellington auf seinem Operationsplan, daß er den General Crawfurd mit Arrest bestrafte, weil er sich an der Spisse der Avantgarde in ein Gesecht eingelassen hatte. Nachdem Valverde und Pinhel von den Franzosen besetzt waren, wurde Almeida enger eingeschlossen. Die Schwierigkeiten der Belagerung beruheten theils auf der eigenthümlichen Lage der Festung, theils auf den Hüsseniteln, welche sie der Vertheidsgung darbot. Bu den letzteren gehörten sechs steinerne

Baftionen, ein breiter Graben und ein bebeckter Meg: bie gange Befeftigungefunft ber Portugiefen hatte fich auf Diefen Munft ericbopft. Dier portnaiefischen Regimentern unter der Anfuhrung bes engl. Oberffen Core war die Vertheidigung anvertraut. Die Laufgraben murben ben 16 Aug, eroffnet; und mabrend bie Aufmertfamfeit ber Belagerten auf einen gegen bie Dorbfeite ber Stadt gerichteten Angriff bingeleitet mar, brachten 2000 Urbeiter bie erfte Parallele trop ben Schwierigkeiten bes Bobens ju Stande. Zwifchen bem 20 und 25 Auguft murben auf ben Bervendicular-Linien eilf Batterieen errichtet, und in ber Nacht jum 25ften bie zweite Darallele, weniger als 150 Klafter weit von ber Zeffung, im Relfen angelegt. Mit Gulfe von Vetarden beendigten die Mineurs in ber folgenben Racht bie Tranchee. Das Bombardement nahm ben 26 Aug. feinen Anfang, und bauerte, von 5 Uhr Morgens, ben gangen Tag binburch aus 65 Stucken. Um 7 Uhr Abende fprengte eine frangofische Sombe bas Saupt Pulvermagazin ber Keffung in die Luft. Die Keuersbrunft, welche baraus entftand, murbe bie gange Nacht unterhalten. Da ber Gouvernor noch immer mit Vorschlagen gur Hebergabe ibgerte, fo fam ber Furft von Efling ihm damit guvor, inbem er ihm fchrieb: Ulmeiba ftehe in Brand, bas gante Belagerungegeschut fen aufgeführt und die englische Urmee befinde sich in der Unmöglichkeit, zur Hülfe berbeizueilen; der Commandant möchte die Unglücköfälle erwägen, denen er die Stadt durch längeren Widerstand aussetzte. Um folgenden Tage wurde die Festung übersgeben. Die Garnison legte auf dem Glacis die Wassen nieder; sie felbst ward kriegogefangen nach Frankreich transportirt. In der Festung fanden die Franzosen 98 Batteries Stücke und beträchtliche Magazine.

Dach bem Kall von Almeida waren feine Geffungen mehr zu erobern; und Lord Wellington mußte fich. von diefem Angenblick an, gegen eine frangofische Armee vertheidigen, die beinabe 100,000 Mann fart, in Dortugal eingebrungen war. Der englische Obergeneral war auf biefen Rampf vorbereitet; wenigstens hatte et feine Maaeregeln bei fich felbft genommen. Um ber Hebergabl feines Gegners gewachsen ju merben, ließ er auf feinem Ruckzuge nach bem Tajo alles jerftoren, was bem Feinde Gubfiften; ober Aufenthalt gemahren fonnte, und die unglucklichen Bewohner biefer Gegenden mit ihren beweglichen Gutern nach Liffabon und beffen umgebungen gieben; bierin dem Perifles abnlich, und nur darin von ihm verschieden, bag Er wirklich volliog, mas jener ben Athenienfern beim Ausbruch bes velovonefischen Rrieges rieth. Dieruber erhoben bie Frangofen ein großes Geschrei; benn uneingebent ber lebel, welche

fie den Bewohnern bes Mondean : Thales jugefügt baben murben, wenn diese an Ort und Stelle geblieben maren, nannten fie Lord Wellington's Berfahren barbarifch, und rechneten es ibm als ein befonderes Derbrechen an, bag, unter fo manchen anderen Berftorungen, auch eine Baumwollen : Svinnerei - Die einzige in gan: Bortugal - in ber Rabe von Alcobaja mar vernichtet worden. Obne fich an bies Gefchrei ju fehren, jog fich der englische Oberfeldherr in die Dofitionen von Behra guruck, wo bobe Berarucken ibn gegen Die Unfalle ber Reiterei febunten, und alles mit bem Raionet enticbieben werben mußte. Einige Tage burch die Schwierigfeiten ber Bufubr aufgehalten, folgten ibm Die Frangofen Dabin. Den 25ften Gept. gingen bas zweite und bas fechste Urmee : Corps unter bem Sergog von Elchingen und dem General Regnier über den Erig, um die Englander und Portugiesen aufzusuchen. Gie fanden diefelben auf der Sierra von Bufaco, einem boben Bergrucken, ber fich vom Mondego zwei deutsche Meilen nordwarts erftreckt und mit der Gierra Caras mela und anderen in Berbindung fieht. Der bier verfammelten Eruppenmaffe fehlten der General - Lieutes nant Sill und ber General Fane, von welchen jener jur Deckung des rechten Glugels über den Mondego gegangen war, diefer mit einer Abtheilung portugieficher

Reiterei und bent i3ten leichten Dragoner Regimente an ber Alva fand. Rach einigen Borvoftengefechten, murben bie Englander und Portugiefen ben 27ften Gept. unn zwei Divisionen bes zweiten und fechsten Urmee: forps angegriffen; aber fie vertheidigten fich unter Cramfurd, Leith, Picton, Pack und Cleman fo nachbrucklich. bag die Frangofen vom Rampfe abfteben mußten, und iene berechtigt maren, fich ben Gieg gugufchreiben. Inbef faben fie fich boch genothigt, ihre Stellung auf bem Bergrucken von Bufaco ju verlaffen; benn malirend fie bier fochten, war ein frangofisches Corps auf bem Wege, ber von Matargoa über bie Gebirge nach Oporto führt, vorgedrungen, um fie auf bem linfen Klugel ju umgeben. Bon biefer Bewegung ju rechter Beit unterrichtet, brach Lord Wellington nach Liffabon auf, und bezog, unter beftandigen Scharmuteln mit bem Mortrab ber Frangofen, Die Stellung bei Torres Bedras, Die er ftets fur die haltbarfte auf der pprenaischen Salbinfel geachtet hatte, und deren naturliche Starte burch bie Runft erhobet war. Zwischen bem Laje und bem Deran wollte der englische Oberfeldberr ben Angriff des Rurften von Efling erwarten. Der rechte Glugel bes englisch portugiefischen Beeres fand bei Billa franca und lebnte fich bei Abufera an ben Tajo, auf welchem eine englische Marine jum Bortheil ben Armee wirfte.

Der Mittelpunkt befand sich zu Sebral, und Lord Wellingtons Hauptquarrier zu Argeda, unweit Bucellas. Mehrere Linien von Verschanzungen deckten den englisschen linken Flügek bei Torres Vedras. Die Zahl der Engländer ward um diese Zeit auf 25000 Mann angez geben, die Linien-Armee der Portugiesen belief sich auf 35000, und das Insurgenten. Corps des Marquis von la Romana, der sich an Wellington angeschlossen hatte, betrug 10000 Mann. In dem engen Portugal standen also nicht weniger als 170,000 Mann einander gegenzüber, als die Fraze entstand, wer es zuerst räumen werde, der englische oder der französische Oberfeldhere.

In Loudon wurde vorhergefagt, daß die Franzoses aus Maugel an Lebensmitteln sich wurden zurückziehen mussen; in Paris warnte man vor den Schlingen, welche der Fürst von Spiing dem Lord Wellington legen werde. Mit französischer Prahlerei ließ jener, bei Gezlegenheit einer Auswechslung der Friegsgefangenen, diesem fagen: alle seine Bemühungen und Anürengungen würden vergeblich senn; mit brittischer Kaltblütigkeit erwiederte der englische Oberfeldherr: er werde den Erfolg erwarten. Ein Angriss auf die Stellung der Engländer und Portugiesen war nicht zu wagen. Einen ganzen Monat hindurch geschah nicht viel mehr, als daß der englische Oberfi Trant den Franzosen in den

Rucken brang und ihre Lagarethe gu Coimbra aufhob. Um bie Englander aus ihrer Stellung bervorgulocken, tog fich endlich ber gurft von Efling in ber Nacht vom 14tell Dan guruck, indem er mit dem rechten Stigel, der bisber bei Gebral geffanden hatte, auf ber Strafe von Menquer nach Alcoentre, und mit dem linken, der bisher an den Cajo augelehnt gewefen war, nach Villa nova ging. Die frangblifche Urmee hatte ihren Ruckzug in folcher Stille ju Stande gebracht, baß bie Englans der am folgenden Sage nicht wenig barüber erftaunt waren, feinen Keind mehr vor fich ju feben. Gie folge ten und brangen bis Cartaro vor. Als Lord Wellington bier erfuhr, daß ber Nachtrab ber frangofischen Urmee eine Stellung bei Gantarent genommen habe, fo war er entschlossen fie bafelbft anzugreifen. Schon hatten Die Divifing Cramfurds, wine Brigade Portugiefen unter Dack und Gir Wilhelm Erstine's Brigade Die gemeffenften Befehle baju erhalten, als bas Bageftuck noch ju rechter Beit unterblieb. Die Frangofen befauden fich in einer Stellung, die bei weitem farfer mar, ale Lord Wellington geglaubt hatte; benn Santarem, welches ben Cenfralvunft ausmachte, liegt auf bem Rucken eis mer Rette hober, beinahe fentrechter Sigel, vor welcher eine gweite, etwas niedrigere Rette lauft, worauf fich Die erffe Linie der Frangofen, beschütt vom Rion mavo

und einem Arm bes Tajo, ausgebreitet batte. Dach ben Unordnungen des englischen Oberfeldberen follte Gramfurd ben Angriff auf bem rechten Mugel beginnen, mabrend Dack auf bem linken bie Rlaufe bes Reinbes umgeben, und Ersfine mit ber Garde - Brigate bas Gentrum anfallen follte. Die Englander und Portugies fen maren in voller Bewegung, ale eine unerwartete Bogerung baburch entfand, bag Gen. Pact ein Relbftuch; moburch bas Signal jum Angriff gegeben werben follte nicht febnell genug vorwarts bringen fonnte. Mittermeile fam Gen. Spencer berbei; und ba er ben Ent: murf des Obergenerals fur unausführbar erflarte und bas Glud hatte, ihn bavon ju überzeugen, fo unterblieb ber gange Angriff, und Wellington mar gerettet von der Schlinge, die der gurft von Efling ihm gelegt hatte. Die Truppen gingen in verschiebenen Richtun: gen juruch; aber Cartaro blieb Wellingtone Saupt quartier. Abrantes, auf bem rechten Tajo uffer gelegen. wurde von ben Englandern befestigt; bas linke Ufer Diefes Bluffes befeste eine brittifch : portugiefifche Abtheilung. Dem gurften von Efling führtem gwar die Generale Gardanne und Drouet neue Verftarfungen au; aber feine Lage ward baburch nicht verbeffert, und indem die Schwierigfeiten ber Gubfifteng mit jebem Tage muchfen, fab er fich fogar genothigt, ben Gen.

Gardanne zurückgehen zu lassen. Der Divisions-Gesneral von Sainte Ervix hatte auf dem linken Tajosufer seinen Tod gefunden, und der Herzog von Abranstes war bei einer Necognoscirung durch eine Flintenstugel am Kopf verwundet worden, als gegen Ende des Februar die Frage entstand: was geschehen musse?

Lord Wellington hatte ben großen Bortheil einer ungehinderten Bufuhr, nicht blos aus Afrika und Europa, fondern felbit aus Amerika; ber gurft von Efling bingegen mußte, nachdem die umliegende Gegend ganglich ausgezehrt mar, feine Subfifteng aus Spanien erwarten, mo fie nur allgu viel Schwierigfeiten fand. Auf Diefe Beife mar ber nahe hunger ber Bundesgenoffe ber Englander geworben. Alle Magazine ber Frangen in Portugal maren erschopft; Die Fouragierer, Die man bis auf gehn beutsche Deilen vom Sauptquartier ausgefchieft hatte, famen mit leeren Sanden guruck; ber Res ferve Zwieback, ben man am iften Mary anjugreifen genothigt mar, reichte hochftens auf vierzehn Lage bin. Unter Diefem Umftanden blieben bem gurffen von Efling nur brei Quewege offen. Der erfte mar, bie Englander in ben Linien von Liffabon anzugreifen; aber Dies mar nicht ju bewerfftelligen, weil es an fcmerer Artillerie fehlte, die durch die fchlechte Beschaffenheit des Weges suruckaebalten murbe. Der zweite war, über ben Taio

in gehen, um fich mit ber Armee von Andalunen in pereinigen, Die nothigen Artillerie - Mittel in Babajor an finden, Die Gubfiftens aus Alemteio zu beziehen, Die gange Overationelinie zu verandern, und die Bruckenfonfe am rechten und linken Ufer bes Beiere bei Buns hete gu behaupten; aber ber Erfola einer fo Liebnen Mageregel mard ungemiß burch die geringen Fortschritte, bie bisher in ber Eroberung ber Reftungen bes fublichen Portugal gemacht maren. Der britte Ausweg endlich war über den Mondego guruckgugeben und fich über Guarda mit Cindad : Rodrigo in Berbindung ju fegen, wo der Sammelvlas ber Kriege und Mundvorrathe. und die Raffe ber feit feche Monaten ohne Gold ges bliebenen Armee war. Der gurft von Efling entichlog fich am 3ten Mars fur ben letteren. 3 1 -auf fannen ?

Bagage und Latarethe wurden vorausgesendet; bann folgte die Armee. Die Anschrung des Nachtrabs wurde dem Herzog von Elchingen übertragen. Um die Engländer am Berfolgen zu verhindern, mußte dieser von Lepria nach Molino vorrücken und die Stellung von Cartago bedrohen. Ohne einen Augenblief getäuscht zu werden, sah sich Lord Weltington aufgehalten. Da indes der Herzog von Elchingen auf den Näckzug bedacht sein unste, so gewann iener sehr bald freieren Spielraum. Am 10ten Mär; kam es bei Pombal zwischen dem enge

lifchen Bortrab und dem frangofischen Nachtrab gu ei= nem Gefecht, welches fich mit ber Raumung biefer Stadt von den Frangofen endigte. Als fich am folgen= ben Tage der Bergog von Elchingen auf den Soben von Redinha aufgestellt hatte, ruckte die englische Urmee, 25000 Mann fark, gegen ihn an, und es entiffand ein Rampf, der um fo blutiger war, je mehr mit dem Baionet entschieden werden mußte. Nicht minder tapfer vertheidigten fich die Frangofen am isten Mar; in dem Dorfe Ko; de Aroma, welches von den Englanbern genommen und von ben Frangofen wiedergenoms men murde, bis es ben letteren verblieb. Mach franzofifchen Berichten mar jest ber Augenblick gefommen, über die Englander bergufallen und eine entscheidende Schlacht zu liefern; Die Frangofen forderten fogar von bem Obergeneral ben Befehl ju einem allgemeinen Uns griff. Diefer aber erwog, baß feine Borrathe in einem fo boben Grabe aufgezehrt waren, bag fur ben Mann auf zwei bis brei Tage nur eine halbe Ration ubrig blieb, und entfagte in Diefer Betrachtung bem Unternehmen, Lord Wellington ju befiegen. Der Ruckjug bauerte alfo fort. Den 17ten Mary ging ber Nachtrab über die Alva, und bie game Urmee nahm am 22ften Mart in einer ficheren Stellung ihre Richtung nach Cabuagl, Unmittelbar barauf ruckte ber Rurft von

Effling mit bem 6ten und 8ten Armee : Corps in Spanien ein. 36m folgte bas ate, bas, nachdem es Alfanates erreicht hatte, feinen Ruckzug mit Ordnung vollendete. Sinter Sabugal erwartete Gen. Reanier Die englische Urmee; aber wie es scheint, vergeblich, Ghre Berfuche. nach ber Strafe von Alfanates vorzudringen, und bie dafelbft befindlichen Unboben por ben Trangofen einzunehmen, icheiterten an bem Wiberftand, ben General Sarrut ihnen entgegenwarf. Die Stellung ber Kranwien war von diefem Reitvnuft an, folgende: ibr rechter Alugel lehnte fich an Dilla nova, ihr linker an Guarda; in ber Broging Galamanka fand ein betrachtliches Corps, welches die Stabte Coria und Placencia inne batte, und von ba bie Berbindung mit einem anberen Corps unterhielt, melches auf bem linfen Jaine Ufer bei Alcantara fant. Die englische Armee bielt bagegen bas rechte Ufer bes Mondego befest, mahrend eins ihrer Corps ju Bifen aufgestellt, und Lamego ber Standort ber portugiefischen Truppen mar.

Bickleicht wurde diefer Ruckzug nicht erfolgt fenn, wenn es bem Herzog von Dalmatien möglich gewesen ware, schnell genug in das füdliche Portugal einzudringen. Zu diesem Endzweck hatte es einer Armee bedurft; und gerade diese fehlte dem Herzog von Dalmatien. Den karkken Biderstand leisteten die Festung

gen; boch fehlte es auch nicht gan; an Truppen im Felbe. Die beiben portugiefifchen Generale Gilveira und Mendigabal fpielten bier ibre Rollen. Gener follte Die Gegenden von Pinhel und Trancofo bewachen; er murde aber erft von bem Gen. Drouet und bann von bem General Claparebe juruckgemorfen. Diefer maate es nicht, in feiner Stellung an ber Guadiana gu bleiben, ale ber Bergog von Dalmatien ein großeres Truppen : Corps bei Llerena vereinigte; er ging uber Almendraleio und Merida auf das linke Ufer ber Gnas biana, und warf ungefahr 4000 Mann in Oliventa. Diefer feste Plat ergab fich gwar bereits ben 22 Jan. mit 18 Ranonen und vielem Burfgefchun; aber als ber Bergog von Dalmatien feine Truppen gegen Babajot vereinigte, mußte Mendigabal erft formlich geschlagen werben, ebe biefe Seftung belagert werden fonnte. Um 10 Mars ward eine Brefche gefchoffen, welche bem Gouvernor, Grafen Limas, ju einer Capitulation bewog, nach welcher bie Garnifon als Rriegsgefangen nach Kranfreich geführt murbe, und 170 Kanonen, Morfer und Saubigen mit Pulvervorrathen in frang. Sande fielen. Um Diefe Beit aber befand fich die in Portugal eingebrungene Armee ichon im vollften Ruckzuge; und ba biefer bie Gicherftellung von Andaluffen nothig machte, fo ging ber Bergog bon Dalmatien, unmittelbar nach

ber Hebergabe von Badajot, über Bafra und Mongflerio nach Gevilla, begleicet von dem Gnaenieur - Corps. Mur ber Bergog von Trevifo blieb an ber Grange von Allemtein im fvanischen Guremadura guruck, Bon bier aus nahm er Albuquerque und Balencia, und ructte barauf gegen Campo Mayor, bas fich vertheidigen ju mollen febien, aber fich nach ber erften Breiche ergab. Ballefieros trat in die Stelle des Marauis von la Romana, ber im englifchen Lager gefforben mar, und vereinigte fich mit Mendigabale Ueberreften; boch mar bies Bleine Beer nicht im Stande bas Relb gu halten. Ein neues Infurgenten Corps, welches, von ben fpanifchen Beneralen Savas und Larritabal geführt, von Moguer aus Gevilla ju bedroben fchien, murde von bem frangofichen General Montanfin guruckgewiesen. Der Bergog von Crevifo, indem er den Gen. Latour - Maubourg bei Campo Mapor juruckließ, felte fich an bem Gluß Cana auf. Dies war die Lage der Dinge im fudlichen Mortugal, wo es bald ju neuen Auftritten mit ben Englåndern fommen follte, den gelein gelein

Unfahig fich in Portugal zu halten, hatten bie Franzofen die Festung Almeida Preis geben muffen. Sie wurde feit dem zten April von den Englandern berennt. Bur Uebergabe aufgefordert, antwortete der Couvernor, Gen. Bernier: daß, wenn man feine Gar-

nifpn fur ichwach halte, ein Berfuch, ben Plat gu nebe men, aber die gegenfeitige Grarte entscheiden werde. Sindes mar nichts gewiffen, als der Kall von Ahmeiba, menn es nicht bis jum 25ften Dan entfest murbe; benn our bis ju biefem Zeitpunkt reisbten bie Borrathe. Um nun Almeida gut entfegen, ging ber Gurft von Geling, nachdem er fich einen gangen Monat ausgeruht hatte. ben 2ten Man auf ber Brucke von Rodrigo über bie Mqueda; und sobaid ber Bortrab ber Englander nach Gallejos guruckaewichen mar, nahm die frangofische Urmee eine folche Stellung, daß das zweite Urmee Corps hinter und jur Rechten von Gallejos, eine Abtheilung bes achten zur Linken biefes Dorfs, bas fechete bintet Espejo und das neunte als Referve vormarts Carpio fand. Die Engtander und Portugiefen bingegen, etwa 40,000 Mann fart, fanden binter guente b'Onore auf einer Unhohe, ben linfen Glugel, ber einen fchmes ren Bugang batte, an das Fort la Conception, ben rechten an Nava be Apel gelehnt. Diefe Stellung mar nicht ohne alle Gefahr, fofern fich hinter ber Fronte bas fleinigte Bette ber Coa befand, und nur eine ein: gige, überdies fehr fchwierige Communifation uber Cafelbom moglich mar. Um fich biefer gu bemachtigen, riete ber Furft von Efling (3 May) gegen die rechte englische Flanke vor, und drang bis ju einem, ihm bis

babin unbefannt gebliebenen, am Jufe ber von ben Englandern befesten Unboben gelegenen Dorfe, Ramens Kuente b'Onoro. Bald nach bem erften Angriff war das Dorf in den Sanden der Frangofen. Gobald aber Wellington fah, bag ein Theil feiner Linie burch bie Befegung biefes wichtigen Poftens gerichnitten war, bot er Alles auf, um wieder in den Befit deffelben ju font men. Es erhob fich ein blutiger Rampf, in welchent Kuente d'Onoro wechfelsweife verloren ging und wieder erobert wurde, bis fich endlich die Frangofen, verftaret durch vier Referve-Bataillone, barin behaupteten. Jest begnugte fich Lord Wellington bamit, ihnen die Befenung bes oberen Theils ju erschweren, indem er nicht nur die Bugange bes Dorfes, fondern auch bie bemfelben jur Geite liegenden Felfen und Mauern mit Trup-Den befette. Unterdef aber traf ber gurft von Efling Unftalten ju einem veranderten Angriff. Rachdem er namilich die Flanken feines Gegnere forgfaltig recognos: eirt hatte, befchloß er einen großen Theil feiner Urmee mifchen Rava de Avel und Possobello in verfegen, wo ein quangliches Terrain ben Angriff erleichterte. Unterftust von bem Gen. Montbrun, der Die Reiterei anführte, marichirten brei Divifionen ben 5ten Man Morgene gegen Possobello, mit der Beffimmung, die rechte Flanke der Englander ju umgeben und ju werfen. Det

Rampf nahm feinen Anfang bei bem eben genannten Dorfe und dem Geholt, das ihm gur Geite liegt; und phaleich beibe von ber englischen Infanterie vertheibigt murben, fo gelang es boch ber erften Abtheilung bes fecheten Armee : Corps, fie mit dem Bajonet gu nebe men. In geschloffenen Colonnen ruckten jest Die brei Divifionen, von bem Gurften von Efling felbft angeführt, gegen bie, binter bem Dorfe aufgeftellten gwanzig Schmabronen an, die von einer gablreichen Infanterie und gwolf Felbftucken unterftust wurden. General Montbrun, der auf der linken Flanke mandvrirte, unt Die Unboben und die rechte Seite bes Feindes ju ers reichen, batte mehrere Ungriffe auszuhalten, ebe er babin gelangen fonnte; fobald er aber die Unboben ers fliegen hatte, griff er bie feindliche Reiterei mit Erfola an. Bu gleicher Beit murbe bas Dorf guente b'Onoro von der britten Division bes fecheten Armee, Corps von neuem besturmt. Doch, um bies Debouche ju be: fenen und die Communifation bes frangofischen Mittel: punfte mit dem linfen Glugel ju verbindern, marf Lord Mellington neue Berftarfungen in Ruente D'Onoro; und obgleich ber rechte Flugel ber Englander in Un= ordnung gebracht wurde, fo founte der Jurft von Ef: ling both feinen Bortheil bavon gieben, indem bie Corps, aus welchen diefer Flugel bestent, fich auf bas Centrum zurückzogen, wo sie sich mit den Negimentern, die von dem kinken Flügel herbeikamen, vereinigen komten. Dies nöthigte den Fürsten von Epling, vom Kampfe abzustehen und seinem Gegner die Ehre zu lassen, seine Stellung gleich gut gemählt und vertheidigt zu haben. Er ging den zten nach Salamanca zurück, nachdem er mehrere Bewegungen genracht hatte Wellingtons Aufmerksamkeit zu beschäftigen. Der Zweck der breitägigen Schlacht war gänzlich versehlt:

Durch einen Boten bes Gurffen von Efling bon bem Husgang berfelben unterrichtet, traf ber Gouvernor von Almeida fegleich Anftalten, ber Schande einer formlichen Capitulation burch eine auffallende That in entachen. Da er berechtigt mar, Die Keffungemerke in Die Luft ju fprengen, fobath er fie nicht langer vertheis digen konnte; fo hatte er icon feit langerer Beit Dis nen : Robren legen laffen. Diefe Robren wurden jest gefüllt, und als dies geschehen mar, versammelte Brenier die vornehmften Offigiere ber Garnifon bei fich, um ihnen ben Befehl bes Furften mitzutheilen. Alle billiaten fein Borhaben und verfprachen ihm ihre Unterftusung. Die Sappeurs niuften in ber Stadt guruds bleiben, theils um die Minen angugunden, theile um bie Ginwohner in Saum ju halten. Den Geind gu be-Schäftigen, verordnete Brenier, bag die Bagage fich an

Die Colonne anschließen follte. Mit Anbruch ber Racht trat bie Garnison unter die Waffen; und als gegen 10 libr Mends alles jum Abmarfch bereit mar, murben Die Porpoften eingezogen. Jest ertheilte Brenier bie Marole: Bonaparte und Danard. Alles feste fich in Bewegung. Auf einen Winf Brenier's lieg ber Ba. taillonschef Morlet die Minen in Brand fegen. Bunf Baffionen, vier Salbmonde und alle Festungewerke gertrummerten in einem Augenblick. Bas ben Gouvernor am meiften in feinem Unternehmen begunftigte, mar, baß die Englander, auf bas Außerordentliche wenig ge= faßt, alle Borfehrungemittel vernachläffigt hatten. Erft burch die Explosion von der Klucht der Frangofen unterrichtet, begannen fie die Verfolgung. Doch vermoch ten fie nicht, ihnen großen Schaben jugufugen, Unaufhaltbar feste Brenier feinen Marich fort, bis er mit Tages : Unbruch fich gwifden Billa be Ciervos und Barba del Puerco befand. Bor bem letteren Dorfe nahe baran, von der feindlichen Reiterei erreicht zu werden, und fortdauernd in ber rechten Klanke geneckt, fab er endlich Truppen, Die er fur frangofische erfannte. Um fo mehr eilte er bie Brucke ju erreichen, welche uber Die Agueda führt. Den Uebergang becfte Gen. Reanier. Alles vereinigte fich julest in Gan Felices und nur

Detricte in November desidest ein butter Caffinge

60 Mann waren als tobt, oder verwundet ober gefangen juruckgeblieben.

So endigte fich die Expedition des Rurften von Efling nach Portugal. Was Er an feinem Ruhm berloren hatte, bas hatte Bord Wellington an dem feinigen gewonnen. Diefer General mard von jest an der Belb ber englischen Nation. Es flieg die Abnung auf, bag er ein zweiter Marlborough werben fonnte. Noch waren die Zeiten freilich nicht gefommen, wo man fich großen Soffnungen hatte bingeben Fonnen; aber nachdem der Traum von der Unbeffegbarkeit der frangoffichen Waffen einmal poruber mar, fing man an, leich, ter zu athmen. Weil es dem Raifer mit der Eroberung Liffabone nicht hatte gelingen wollen, fo fchloß man daraue, daß die Belagerung von Cadi; über fur; oder lang werde aufgehoben werden muffen; und biefer Schluß mar nicht ungegrundet. Der Furft von Efting begab fich nach Franfreich juruck; ihm folgte balb barauf der Bergog von Eldingen. Der Oberbefehl über die gegen Portugal bestimmte Armee fam in die Sande des Herzogs von Ragufa (Marschalls Marmont). Bald jeigte fich, daß es nur noch eine Defenfive fur die Krangofen in Diefen Gegenden gab.

Während dies im Weften der Halbinfel geschah, herrichte im Norden derfelben ein buntes Waffenges

tummel. Bor allen Provinzen blieb Catalonien ber Sie ber Emporung. Sier mar ber General Guchet mit ber Groberung von Lerida beschäftiget, als ber fpanische General D'Donnel mit gehn bis gwolftaufend Mann anruckte, um die Belagerung aufzuheben. Guchet ging ibm entgegen und fchlug ihn aus bem Gelbe. Bon jest an war die Eroberung ber Feftung feinem 3weifel mehr unterworfen. 3mar miberftand bie Befagung noch 14 Sage nach Eroffnung ber Laufgraben; aber nach einem dreitagigen Bombardement und zwei glucklich abge: schlagenen Sturmen fapitulirte ber Gouvernor Don Garcia Conde am 12 Mai, und um eben biefe Beit fiel queb die Bitabelle von Softalrich, nachbem die Gars nifon einen Berfuch gemacht hatte, fich mabrend der Nacht burchjuschlagen.

Der Herzog von Castislione, der sehr wohl begriff, daß in Catalonien feine Lordern zu erndten waren, legzte den Oberbesehl in die Hande des Herzogs von Tazrent (Marschalls Macdonald) nieder, und ging nach Frankreich unter dem Vorwande einer zerrütteten Gesundheit zurück. Der Herzog von Tarent suchte durch alle ihm zu Gebote siehende Mittel den Aussand beizuzlegen; indeß ersuhr auch er sehr bald, daß er eine Sache vertheidigte, die sich weder durch Gewalt ausdrinz gen, noch durch Gute einschmeicheln ließ.

Nach Leriba fam bie Reihe ber Belagerung an bie Reftung Meguinenga, welche, auf einem Felfen am Bufammenfluß bes Ebro und bes Gegre mitten in einer Wuffe gelegen, burch die Generale Musmer und Mont maeie auf allen Geiten eingeschloffen murbe. Gobald das nothige Belagerungegefchus herbeigefchafft mar, murben die Laufgraben in ber Nacht vom 2 auf 3ten Guni geoffnet, und, unmittelbar barauf, die Gtadt Mequinenga mit Sturm genommen. Das Jeuer auf Die Beffung hatte noch feine Stunde gebauert, ale der Commandant ju favituliren verlangte. Gein Wunfeh murbe nicht erfullt, weil er einen, fruber an ihn abgeschiebten Parlementar, wie die Frangofen behaupteten, mit Unverschamtheit behandelt hatte; wenigstens mar bies ein Vorwand. Die Befatung mußte fich alfo auf Diefretion ergeben; fie bestand aus 1400 Mann mit 78 Offie tieren. In der Festung felbst fanden die Frangosen 45 Ranonen, 400,000 englische Kartuschen, 50,000 Pfund Pulver und Lebensmittel fur 2000 Mann auf zwei Monate. Similagoushis of manually mad result this thinks

Jest blieben in Catalonien noch die Zestungen Borto fa und Tarragona übrig, die bezwungen werden nußten, ehe von einer volltigen Unterwerfung diesest Proving gehandelt werden konnte. Jene Bewingung aber war mit nicht geringen Schwierigkeiten verbundene

Ben. Suchet, ber die Leitung ber Belagerung von Cortofa übernommen batte, erhielt gegen bie Mitte bes Anauf bie Nachricht, bag einige taufend Balencianer im Unzuge waren. Gin Offizier, ben er mit 100 Sufas ren auf Recognoscirung ausschickte, flief auf 200 Mann Reiterei, die er bis Benicarlos verfolgte. Da fie fich bier verftarften, fo ging er jurud. Suchet wollte fich eben in Bewegung feten, als er erfuhr, bag bie Baleneianer ben Entfat von Cortofa aufgegeben batten, weil man ihnen gefagt, ber niebrige Wafferffant bes Chro verzogere Die Anfunft bes Belagerungsgeschunes und an andern Transportmitteln fen ein ganglicher Mangel Go verhielt es fich in der That, bis um die Mitte bes Det, ein Theil ber Artillerie anlangte. Schon wollte man Tortofa befchießen, als ber fpanifche Gen Balfecourt an der Spige von 500 Pferben und 7000 M. Rugvolf anruckte. Suchet ging ihm bis Ulbecona ent gegen; aber Baffecourt, ohne fich in ein Gefecht eingulaffen, wich bis nach Peniscola gurice. Da ein reichlis cher Regen in ben erften Tagen bes Mov. ben Ebro betrachtlich fteigen machte, fo founte bas Belagerungege= fchus in größerer Menge ankommen. Die Belagerung felbit ju fichern, und bie in Girona gefammelten Borrathe ju beefen, ließ ber Berjog von Sarent Catalonien nach allen Richtungen burchftreifen, befonders aber bie

Thaler won Solfona, Cervera und Balaquer von Infurgenten reinigen Ge mar bahin gefommen, baf Tortofa beschoffen werden fonnte, als die Malencianer eine Diversion nach Sargavia unternahmen, Gieben bis acht taufend Mann, unter Billa : Campa, Carvaial und anberen Auführern verfammelt, maren auf bem Mariche babin, als Suchet, von ihrem Borbaben unterrichtet, Don unfnischen General Chloniefn mit fieben Rataillonen und einer angemeffenen Reiterei nach Terruel porfanbte. Die Balencianer, auf ihrem Buge überfallen, zogen fich in diefe Stadt juruck, wo Chlopith balb nach ihrer Ankunft anlangte. Da fich Carvaial ichon feit mehreren Stunden mit einer Artillerie Mbtheilung in Marich gefest batte, fo verlor ber polnische General feinen Augenblick, ibn ju verfolgen; und als er ibn in ber Schlucht von Alventosa erreichte, bemåchtigte er fich ohne große Unftrengungen ber fpanischen Artillerie. Er feste bierauf die Verfolgung gegen ben Ben. Dilla-Campa fort, ber fich an ber Grange von Caftilien auf bem fur unüberwindlich gehaltenen Poften von guente Santa aufgestellt hatte. Wie groß nun auch die Schwierigfeiten bes Erdreichs maren, fo übermand boch die polnische Tapferkeit jeden Widerftand, und als die Balencianer fich uber die verfallene Brucke von Libron retten wollten, furste Diefelbe unter ibnen gufammen.

Co endiate fich biefer Rampf. Unterbeg aber hatte ein Corps von einigen taufend Balencianern ben Poffen bei Kalfet befest, von wo aus er bie Belagerung von Sortofa benuruhigte. Bur Bertreibung beffelben fchicte Suchet ant 19 Nov. ben Gen. Abbe und ben Gen. Sabert ab. Jener griff auf ber Sauptftrage, biefer auf bem rechten glugel an, und bie Balencianer murben terftreut und ibre Verschanzungen genommen. Indef behauptete fich Baffecourt noch immer im Gelbe und vergeblich bot man alle Runfte auf, ibn zu einem Ereffen ju bringen, bie es endlich bem Gen. Duenier ges lang, ihn nach Ulbecona ju locken. Er erfchien an ber Spine von 8000 Mann Jugvolf und 800 Pferden in ber Dacht vom 26 Rou., um einen Heberfall ju verfuchen. Schon war er bis ans Lager bes i4ten Regimente gefommen, ale er mit einem beftigen geuer empfangen wurde. Als ber Tag anbrach, ftanden bie Frans wofen in Linie. Die Balencianer griffen in vier Colons nen an. Eine berfelben, welche auf einer Anbobe fand, murbe von bem Oberften Efteve geworfen; und ale bas 14te Regiment die Berfolgung unterftuste, fam es bei ber Brude über die Cenia ju einem Gemenel. Indes vereinigte fich die gefchlagene Colonne mit berjenigen, die auf der Strafe von Alcanar vordrang. Wahrend Diefe von bem Gen. Montmarie angegriffen murbe,

brang Musnier mit einer Kavallerie . Brigade nach Winaros vor, um ben Balencianern ben Midjug abzuschneiben. Dies gelang ihm zwar nicht, weil bie Walencianer fich über Benicartos juruckzogen; indeft waren bie Sauptschwierigfeiten, welche ber Einnahme von Tortofa entgegenftanden, jest gehoben. Diefe geftung ergab fich mit ihren Korts, nach mehreren verungluckten Ausfällen, auf Discretion, weil Guchet Dies gur Bebingung bes unterlaffenen Sturmes machte. Die 8000 Dr. farte Garnifon legte die Waffen nieder und ward friegsgefangen. Unter ben Sahnen befand fich eine, welche ber Ronig von England ber Stadt gefchenft batte. In der Keftung felbft erbenteten die Frangofen 177 Reuerschlunde, 30,000 Studfugeln ober Somben, über eine Million Patronen und 9000 Klinten.

Rach biesen Ereignissen vereinigte sich der Herzog von Tarent mit der Armee von Arragonien, und in den Berathschlagungen über die Fortsetzung der Feindseligskeiten wurde der Belagerung von Tarragona der Vorzug vor einer Expedition nach Valencia gegeben. Mehrere Monate verstrichen indeß, ehe jene Belagerung zu Stande gebracht werden kounte. Gouvernör der Festung war General Contreras. Die Vesatung bestand aus 15,000 Mann, selbst nachdem der Marquis von Campoverde hinausgegangen war, um in Vereinis

gung mit ben Insurgenten von Catalonien bie Belagerung zu verhindern. Die Lage ber Feffung vertrug fich mir einem langen Wiberftande, ba fie von ber Geefeite her mit allem Rothigen berfeben werben fonnte. Ihre Ginschließung verzogerte fich bis gum 4ten Mai 1811. Mm 28 beffelben Monate ließ Guchet bas Fort Oliva ffurmen, fobalb bas Feuer ber Belagerten durch eine Breich : Batterie jum Schweigen gebracht mar. Nicht weniger als 1500 Mann von ber Befatung bes eben genannten Korts fielen, nach frangbfifden Berichten, unter Bajonetftoffen; Die übrigen ergaben fich, goo att der Bahl, auf Discretion. Als auch das Fort Francoli mit nicht geringeren Anftrengungen erobert war, bes febranften fich Angriff und Bertheidigung auf Carragona felbft. Die Borfiadt, vber vielmehr bie Unterfadt, melche ben Safen und ben Mole begreift, murbe burch eis ne Kronte von Befestigungen gedeckt, welche mit 5000 D. befest maren. Gine fpanische Saubise fprengte ben 21 Juni bas Pulver - Magazin ber frangofifchen Brefch-Batterie in die Luft; ba bies aber ju einer Beit ge= fchab, wo bereits brei Brefchen gefchoffen waren, fo verachteten bie Frangofen den badurch erlittenen Schaben und fchieften fich jum Sturm an. Die Spanier leifferen Amfangs den hartnackigften Diberftand; als aber Oberft Bonvier mit ben Grenadieren in Die Bres

fche eingebrungen mar, fo jogen fie fich über eine Bugbrucke guruck. Gie wollten diefe eben aufgieben, als die Frangofen fie baran verhinderten burch ein Gemenel, welches ben Graben mit Leichnamen fullte. Unterdef waren auch die beiden andern Brefchen erftiegen morden; und nachdem mehr als bie Salfte ber Garnifon niebergemacht mar, murben bie Krangofen vollende Deifer ber Unterftadt. Betrachtliche Magazine von Baumwolle, Leber, Bucker und andern Waaren geriethen bieraber in Brand; und bamit das lebel noch vermehrt murbe, gingen alle, in ber Dabe befindliche englische Linienschiffe und Fregatten unter Gegel, und feuerten, wie fie an der Klanke ber Frangofen vorübergingen, gange Lagen ab. Bon biefem Beraufch aufgereat, machte die Garnifon von Tarragona einen Berfuch, die Franwieder aus ber Unterftadt ju vertreiben; allein fie fehrte juruck, fobald fie fab, daß ihre Feinde eben fo tahlreich als entschlossen waren. Da also die Unterstadt in den Sanden ber Frangofen blieb, fo mar die Lage von Tarragona nur allju fritisch. Gleichwohl widerftand Contreras allen Aufforderungen Suchets; er rechnete theils auf die Sulfe bes Marquis von Campoverde, theils auf ben Beifiand ber Englander, welche, rooo M. ftark, feit dem 26 Juni auf der Rhede von Tarragona erschienen waren. Es fant mifchen ibm und bem An-

führer ber Englander, Dberft Sfervet, ein Unterredung Statt, und auf die Frage Sfervets: wie er die Enge lander ju gebrauchen gedachte, gab er gur Untwort: menn Gfervet landen und in die Reffung einruckeit mollte, fo follte bie Bahl bes Punttes, beffen Bertheis bigung er ju übernehmen munfchte, ihm frei fteben. Tages barauf recognoscirten englische Artilleriften und Ingenieure die Angriffe Fronte und erflarten, bag ber Plat fich nicht halten konne. Go von aller Sulfe verlaffen, perlor Contreras ben Muth fo menia, bag er nicht nur alle Capitulations-Borfchlage jurudwies, fonbern felbft ber Drohung nicht achtete: bag, wenn bie Garnifon ben legten Sturm im Plate erwartete, Guchet fich genothigt fabe, burch bie Dernichtung ber gangen Stadt ein schreckliches Beifpiel aufzuftellen. Es fam ju bem funften und letten Sturm. Um 28 Juni mit Cageganbruch begannen bie Frangofen bei ber St. Johannes : Courtine Brefche ju fchiegen. Contreras, beffen Entschloffenheit feinen Augenblick manfte, fellte por bie Brefche, welche jene machen wollten, zwei Bataillone Provincial- Grenadiere und bas Regiment Almeria auf, und ertheilte ihnen den Befehl, feinen flintenschuß zu thun, wohl aber fich in bemfelben Augenblick, wo die Frangofen jum Borfchein fommen murden, mit gefälletem Bajonet auf bie Brefche ju merfen und

fie nieberguftechen. Grerfeits marteten Die Kraninfen. von bem Widerstande ber Spanier erhist, mit Ungebulb auf ben Augenblick, wo die Breiche practicabel fenn murbe Alls er gefommen mar, brangen 1500 Gres nadiere, von 5 bis 6000 DR. unterfiunt, in die Breiche ein Der Widerffand, ben fie fanden, mar nur ichmach, indem die svanischen Grengbiere, welche ihnen entgegen geben follten, großtheils an ber Mauer blieben, und bas Regiment Almeria fogar, ohne die Gefahr abzumarten, bavon ging. Kaunt maren bie Krantofen eingebrungen, fo eilten die Spanier nach der Meeresfeite hin, ober fprangen über Mauern und Ballifaben. Defto febrecklicher mar bas Gemenel in ben Strafen, mo, ohne Unterschied bes Alters und bes Geschlechte, Alles niebergemacht murbe, mas ben Sturmenben in ben Burf fant. Contreras, in feinen Ermartungen betrogen, eilte ient nach bem Thore Gan Magin, um bafelbft einige Soldaten ju fammeln, den Keind von neuem angugreis fen und fich mo moglich burchauschlagen. Diefen Ents murf vereitelte ein Sajonetflich, auf welchen fogleich eine Gefangennehmung erfolgte; und fobalb bie Rachricht von dem Unfall des Gouvernors fich verbreiter hat: te, gaben bie Colbaten jeben Gebanken an Wiberfiand auf und liefen fid zu toufenben gefangen nehmen. Alls unn bet Kampf beendigt wan, ließ Suchet am folgen-

den Tage ben vermundeten Gouvernor auf einer Trage babre nach feinem Sauptquartier ju Conftanti bringen. Sier fand Cabreras Die Generale Courten und Cabrer, ben Brigadier Mefina und andere Chefs mit 400 Offiz zieren und ungefahr 7000 Gefangenen; alle im Begriff nach Frankreich abgeführt ju werben. Emport von ben Greueln, welche die frangofischen Goldaten in Tarraaona verübt hatten, fundigte Gudet bem Verwundeten an, daß er ibn werbe erschießen laffen, weil er, gegen bie Gefete bes Rrieges, nach Erbffrung Der Brefche nicht ju fapituliren verlangt babe; ba er (Suchet) mit Sturm in Tarragona eingerurkt fen, fo habe er bas Necht, alles mit Feuer und Schwerdt zu vertilgen. Cabreras aber antwortete faltblutig: wenn bie Gefete bes Kvieges eine mit Sturm genommene Stadt ju ver: tilgen erlaubten, fo verboten fie boch ber Garnifon nicht, fich ju vertheidigen und die Abmehrung bee Gurm ju versuchen; übrigens babe er von dem Marquis von Campoverde und von der Geefeite ber Beiffand ermars tet, und murbe fur einen Feigen gegolten baben, wenn er fich nur bis gur Eroffnung ber Brefche vertheidigt batte. Durch fo gute Grunde übermaltigt, behaus belte Guchet ben Befiegten mit aller Auszeichnung, Die fein Muth und feine Standhaftigfeit verbienten.

Die Eroberung von Carragona, für bein frantoffe

fchen Raifer von um fo großerer Wichtigfeit, weil bier Die Catalonier in ben letten Zeiten ihren Berfehr mit England getrieben hatten, ermarb bem General Suchet ben Titel und die Borguge eines Reichsmarschalls. Um fo eifriger verfolgte biefer General bie catalonischen Insurgenten. Den Marquis von Campoverbe auffuchend, ging er von Dillafranca nach Barcellong, und feine blofe Gegenwart reichte bin, Die fpanifchen Trupven, die fich gegen das Ende ber Belagerung von Carragona in ber Gegend von Ignalaba verfammelt hatten, aus einander ju fprengen. Campoverbe, von feis nen Leuten verlaffen, ging nach Mattaro, von mo ber frang General Moris Matthieu ibn balb barauf wieder vertrieb. Unterdeß erfturmte Guchet ben Montferat, mu ein fvanisches Corps fich verschangt batte, und nachbem bas fubliche Catalonien unterworfen mar, traf er au Tortofa die Unftalten ju einem Felding gegen bas Ronigreich Balencia; eine Proving, die bisher noch unberührt geblieben mar.

Im übrigen Norden von Spanien blieb den ganten Sommer des Jahres 1810 hindurch die Sestalt der Dinge, wie sie sich zu Anfang dieses Jahres gebildet hatte. Guerillas durchstreiften die Gebirgsgegenden nach allen Nichtungen hin; ihr liebster Aufenthalt aber war an der Ruste, wo sie sich leicht mit den Engländern

verbinden, und, im fchlimmften Sall einschiffen fonnten. Gegen Ende bes Jahres fchien es, als ob die gange nardmeffliche Rufte ber Salbinfel bem frangofischen Reis che eben fo einverleibt werden follte, wie die Nordfufte Deutschlande: man fprach von acht fpanischen Nord: Departemente, auf welche bie Gefete bes frangofischen Reiche übertragen werden follten, und balb barauf marb eine frangofische Nordarmee gebildet, die aus ben Divis fionen Reille, Caffarelli, Dorfenne, Batier, Bonnet, Seras und anderen Truppen bestand. Bas ben Berbacht noch verftarfte, war der Umftand, bag Staates rathe Auditoren folgten, um bas Land ju organifiren, und bag ber frangofische Raifer ben Marichall Beffie: res, Serjog von Iftrien, als benjenigen von feinen Generalen, der megen feiner Menfchlichkeit und Gerechtigfeit bei ben Spaniere in dem beffen Rufe fand, in biefe Gegenben fandte. Die Einverleibung unterblieb indeffen aus Grunden, bie nur allgu triftig maren.

Kaum war der Sertog von Istrien in Burgos angelangt, als er die Bewohner aller nördlichen Provinten durch eine Proclamation aufforderte: "sich mit ihm zur Verfolgung Derer tu vereinigen, die durch ihre Unruhen die Quellen ihres Wohlftandes verstopften. Diese verierten Menschen, die, ohne es zu wissen oder zu wollen, das Sviel der empörenden Politik Englands wä-

ren, fonnten bem Schieffal, bas ihrer martete, nicht entaeben. Er biete ihnen Bergeibung an fur ibr begangenes Betragen. Blieben fie aber taub gegen bie Stimme ber Gnabe, fo murbe man fie unerhittlich verfolgen und vertreiben; benn von ihrer Bernichtung banan die Rube bes nordlichen Spanien, die Berminderung ber, feinen Bewohnern aufgelegten Opfer und bas gane te Gluck ber Provingen ab." Bie viel burch biefe Proclamation bewirkt murbe, lagt fich nicht mit Beffimmt. beit fagen. In ber Natur ber Cache lag, bag burch bie Gegenmart gablreicher Armee - Corps ber Infurrettions Schwindel gemäffigt murbe, befonders in ben por bern Bravimen. Die Galligier und Affurier blieben inbeft ihrem alten Kreiheitefinne getren. Gegen Ende bes Can, (1811) murbe ber Poffen von Cabefon durch eis nen Saufen angegriffen, ber aus ben afturifchen Gebirgen herabgefommen mar. Die Rrangofen rubmten fich, ibn vernichtet ju haben; inbeg war bald barauf von neuen Gefechten mit demfelben Saufen die Rede. Um 12 Febr. erfchien eine Parthei Galligier, um Die Arbeib ten ju gerftoren; welche General Geras bei Aftorga batte anfangen laffen, um eine Brucke über beit Orbito gir werfen; es waren 600 Mann, die mit Mube gurudegetrieben wurden. Dem Jufurgenten Ehef Don Julian gelang es, fich in die Gebirge von Salamanea ju fchlei-

chen, um bafelbft Lebensmittel jufammen ju bringen; er mußte verfolgt merden, bis er fich nach Ledesma bin verlor. Aehnliche Auftritte fielen täglich vor. Der Bering pon Mirien batte fein Sauptquartier nach Ballabo: tid verlegt, ale er erfuhr, bag ein bewaffneter Saufe von Galligien fich in dem Thale Bierzo verfammele babe und die Communication gwischen Leon und Affurien abzuschneiden drobe. Der Bergog concentrirte fogleich feine Truppen, und ertheilte bem Gener Bonnet ben Auftrag, Die Linie der Debra hinreichend ju befegen und fich gegen ben 20 Jun. nach Leon ju begeben. Alls negen ben 23 b. Monats ber Bortrab ber Insurgenten bei Bonavides erschien, brach Gen. Balletaup mit brei Bataillonen und 60 Jagern ju Pferde gegen ihn auf. Die Insurgenten jogen fich auf Quintanilla bel Bal juruck, und jest machten bie Frangofen bie Entbeckung, baf fie es mit 7000 D. ju thun hatten, beren Stellung fehr vortheilhaft mar. Balletaup tief bas Dorf angreif fen; aber die Spanier, von Cantocilbes angeführt, leis fteten ben tapferften Widerftand, und bas Wefecht enbigte fich bamit, daß Balletaue blieb. Die Wendung, welche die Dinge in Portugal genommen hatten, brachte unter andern auch die Wirkung hervor, daß mehrere Divisionen ber Rordarmee an die Armee von Portugal abgegeben merben mußten, menn Lord Wellington in Schranken gehalten werben follte. Hieruber unterblieb wie die Unterwerfung fo die Einverleibung der Nordskufte in das frangofische Gebiet. Der Herzog von Iftrien, nachdem er den Oberbefehl an den Gen. Dorsfenne abgegeben hatte, ging nach Frankreich zurück; ihm folgten die Staatsrathe Auditoren.

Indem nun dies zusammengenommen die Gestalt der Dinge in Spanien war, ließ sich mit großer Sischerheit vorhersehen und vorhersagen, daß die Unterswerfung der Halbinsel durch die Gewalt der Bassen nicht gelingen werde. Indeß konnte das einmal angerfangene Werk nicht aufgegeben werden; selbst auf die Gesahr nicht, Spanien immer tieser auszuregen, und die zwischen den Charakteren beider Nationen besessigte Klust zu vermehren. Der Abfall der amerikanischen Coloznien trug aber nicht wenig dazu bei, den Kamps sowohl von Seiten der Spanier als der Franzosen immer rücksscheloser und bestiger zu machen.

Den ersten Antrieb zu diesem Abfall hatten bie Engländer im Jahre 1806 durch die Eroberung von Buenos Apres und Montevideo gegeben. Durch die Thronveränderung in Spanien wurde er zugleich verstärft und verallgemeinert. Als Frankreich sabe, daß der Verlust der Colonieen nicht zu hintertreiben warz machte es den Großmuthigen, indem es durch seinen

Minifter bes Innern erflaren ließ: "nichts von bem, was jum Gluce von Amerika beitragen konne, febe in Widerspruch mit dem Wohlftande Frankreiche, welches immer reich genug fenn werde, wenn es fich bei allen Nationen und auf allen Markten von Europa auf gleichem Rug mit anderen Bolfern behandelt fabe; Die Ginwohner von Mevifo und Deru mochten mit bem Mutterlande vereinigt bleiben, ober fich gur Sobe einer edlen Unabhangigfeit binauf fdwine gen wollen, fo werde Frankreich fich bem einen fo wenig als dem andern wiberfeten, mofern gedachte ganber nut fein Band an England ichtoffe." Eine abus liche Sprache führte ber Konig Joseph; er ging fogge fo weit, ben fpanischen Amerikanern ben Rath gu ertheilen: "bag fie, anftatt ben Einlievelungen einer rebellischen General Junta in Cabi; ober ber Leitung blutdurftiger Englander ju folgen, fich lieber, ale ante und liebende Bruder, ju einem Gangen vereinen und fich unabhangig erklaren mochten! Ale biefe Borte in Europa gesprochen murden (22 Mart 1810), mar die Gabrung bereits in allen Ges muthern ber Bewohner bes fpanifchen Umerifa. Berriffen maren bie Bande, welche die Colonieen bieber an bas Mutterland gefeffelt hatten, und nichts vermochten die von der neuen Conftitution bargebotenen Portheile über Bolferschaften, welche, von Bice-Ronis gen regiert, in bem Regenten Stamm ber Bourbons bie Geele der Regierung verloren ju baben glaubten. Die Nice : Ronige, ohne irgend eine andere Autoritat als welche fie ihren perfonlichen Gigenschaften verbantten, murden, ba fie fich nicht gur Couveranetat erheben fonnten, wie Privatverfonen betrachtet, und in allen Arovinien mar bie Frage: was man aus fieb machen follte. Die Meinungen waren getheilt. Sier wollte man eine republifanische, bort eine monarchische Berfaffung, je nach bem befonderen Intereffe ber einzelnen Provingen, Die, an ber Rufte, mehr bem Sandel, im Innern bes Landes bingegen, mehr den rubigen Befchaftigungen des Ackerbaues ergeben find. Unabhangigfeit ober Ferdinand ber Giebente maren alfo bie verfchiedenen Lofungeworter, und diefer Widerfpruch fonnte nicht verfehlen, eine allgemeine Ummalgung ju bemirken.

Auf Antrieb des Generals Francisco de Miranda, eines Abentheurers von nicht gemeinen Eigenschaften, begann der Absall der Kolonien einen Monat nach dem Bordringen der französischen Heere in Andalusen, ihm der Provinz Carracas, die sein Geburtsland war. Est floß kein Blut, weil die im Gebeim gewonnenen Trupspen zu den Insurgenten übergingen. Das Volk verspen zu den Insurgenten übergingen. Das Volk vers

griff fich an den General-Intendanten und die übrigen Beamten ber fpanischen Regierung nur in fofern, als es diefelben verhaftete und nach Puerto rico entfernte. Un ihre Stelle trat einstweilen eine fogenannte Gunta furrema, welche aus drei und zwanzig ber gusgezeichnetften Bewohner von Benezuela bestand und beren Borftand ber Marquis de la Cafa Leon war. Rur die vier Bermaltungsweige ber auswartigen Angelegenheiten, ber Nechtspflege, ber Kingngen und bes Krieges : und Gee-Departements murben unter dem Litel von Gefre taren vier Minifter ernannt, welche ber Leitung ber Junta unterworfen maren, fo, daß die neue Regierung, ibrer Korm nach, eine republikanische war. Debrere Befchluffe berfelben trugen bas Geprage ber Dagigung und Ginficht. Alle Lebensmittel und unentbehrlichen Confuntions - Artifel wurden von ber torannischen Abgabe ber Alcavala befreit, damit Privat Bortheile ben öffentlichen Meberfluß berbeifuhren mochten. Abgeschaft murbe ber von ben Indianern bisher erpregte Tribut, meil die Urbewohner bes amerikanischen Bobens die Bortheile ber burgerlichen Wiedergeburt genießen follten Dem Acferbau gab man eine Menge nuglicher Perfonen jucuck, die, wie man fagte, unter bem Bormande einer irrigen Polizei und hinterliftifchen Gicherheit, gunt Nachtheil des Agricultur : Intereffes mit bem falfchen

Namen von Landstreichern gebrandmarkt, in den Kerzfern geschmachtet håtten. Die Truppen, welche mit den Insurgenten so bereitwillig gemeinschaftliche Sache gemacht hatten, erhielten doppelten Sold; und als jene Autoritäten und Corporationen, welche keinen Antheil an dem Aufkande genommen hatten, nach dieser Wendung der Dinge, der provisorischen Regierung freiwillig den Eid der Treue leisteten, wurde gerühmt: der Pastriotismus habe in allen Elassen der Sesellschaft eine allgemeine Anregung bewirkt.

Der Abfall einer Proving, welche bei einer Bevolferung von 800,000 Einwohnern die unschatbarften Reichthumer enthielt, fonnte an und fur fich nicht ohne Folgen bleiben. Um aber diefe gu beschleunigen, und um fich felbst ju fichern, erließ die Junta suprema an die famtlichen Bewohner bes fpanischen Amerika eine Proclamation, worin fie fagte: ,, die politische Ordnung ber anderen Salbfugel babe Spanjen babin gebracht, baß dies edle Bolf, nach einer Reihe von Unfallen, fich auf bem Dunkt befinde, in dem Bergeichniffe ber Nationen geftrichen zu werden, und nur noch in ben Unnalen bes Selbenmuthe gu exiftiren. Alle Berbaltniffe gwischen Amerifa und Spanien hatten aufgehort, und die Rataftrophe, welche beide Welttheile fur immer trennen merbe, fei beschleunigt worden. Ungewiß uber fein eie genes Schickfal, befte bas erfraunte Europa feine Blicke auf Umerifa, welches bestimmt fei, die Garantie und bas Opfer aller Bertrage ju werden, womit bie euronaifchen Cabinette fich bieber betrogen hatten : benn nur die unverletliche Treue ber amerifanischen Spanier gegen ihren Ronig, ihr Baterland und ihre gemeinschaftliche Religion hatten bas Schwerdt über Granien in ber Schwebe erhalten, durch die Borausfenung, daß Die Eroberung beffelben nicht Die ihrer Meinung nach fich gieben werbe. Benegueta, von Ruftennieberlaffungen anderer Bolfer umgeben, und eben badurch jur Unrube uber fein funftiges Schickfal herausgeforbert, batte burch Loefgaung von Spaniens Bestimmungen fur die Erhals tung feiner eigenen Eriften; forgen gu muffen geglaubt. Es hatte alfo die politische Unabhangiafeit, welche die Ordnung ber Dinge herbeigeführt, mit aller ber Magis anna und Menschlichfeit angenommen, Die eine folche Sache verdiene; und bies Ereignig mache es feinen Nachbarn befannt, bamit, wenn bie Gefinnungen ber Menen Welt mit ben feinigen übereinftimmten, biefe ihm auf ber schwierigen Bahn, Die es betreten, Die Sand reichen moge. Tugend und Magigung waren ber Mahlfpruch ber Einwohner von Beneguela gemefen; Bruderschaft, Ginigfeit und Edelmuth mußte ber Bablfpruch ber Amerikaner werben, bamit bie vereinigte Wirfung dieser großen Elemente das erhabene Werf vollenden mege, welches in der Erhebung Amerika's ju ber ihm gebuhrenden Burde bestände."

Diefe Proclamation feste bie Bewohner Quito's in eine neue Unruhe. Schon im abgewichenen Jahre hatten fie einen Berfuch gemacht, bas Joch ber fpaniichen Regierung abgufchutteln; allein von bem Beiffande ihrer Nachbarn verlaffen, maren fie genothigt worden, Die Autoritat des Bice : Konigs von Santa Fé aufs neue anguerfennen. Diefer hatte verfprochen, die Emporung au vergeffen, und die Provincial - Junta, welche die Regieming ju vertreten bestimmt mar, beigubehalten. Raum aber war er wieder in die vollige Ausübung feiner Gemalt guruckgetreten, fo hatte er nicht nur die Junta auseinandergejagt, fondern auch von ben Aufruhrern mehrere gefänglich einziehen und jum Tode verurtheilen laffen. hieruber aufgebracht, und durch bas empfangene Beispiel geffachelt, emporten fich einige von ben Eingekerkerten am oten Aug, gegen ihre Wachen. Es entstand ein Rampf, ber um fo blutiger murbe, weil bas Bolf auf Geiten ber Freiheitsforderer mar. Jest erhielt ein Bataillon von Lima, bas fich feit bem letten Sabre gu Quito befand, ben Defehl, gegen bas Bolf su maricbiren; aber bie allgemeine Stimmung fur Unabbangigfeit und Freiheit mar fo heftig, bag man

felbff ben Solbaten troste. Biertaufend Danner, Beiber und Kinder wurden ermordet, ohne daß die Wuth fich leate. 3war gab man fur ben Augenblick nach; allein man brutete Rache, und als gegen ben 5 Gept. taufend Kreiwillige jum Beiftande Quito's berbeieilten und eine aleiche Angahl aus ben Provingen von Popanan und Pako berauftromte, fam es von neuem ju einem Rampfe, der fich mit der Niederlage bes Bice : Konigs und bes hohen Raths endigte. Wahrend man ben Tob ber vornehmften Kreiheitshelben Galines. Morales, Quiroga und Gelvanegre bejammerte, und ju Santa So brei Bug, und Trauertage wegen ber ju Quito erfchlagenen Bruber anordnete, wurden ber Dice : Ronig und fein Unbang an dem letteren Orte formlich bingeprichter It sich annihimmet pinken spille blannen

Auch das Königreich Rio de la Plata nahm die Nichtung zum Abfall von Spanien nur allzu bereitwillig an. Hier war Don Santiago Liniers seit dem Jahre 1807, wo er Duenos Abres von den Engländern wieder erobert hatte, zum Bice-König ernannt worden. Nach der Thron-Revolution von 1808 von der Abdankung Carls des Vierten zu Gunsten des französischen Kaisers unterrichtet, und von diesem zur Unterwerfung unter die neue Ordnung der Dinge ausgesordert, gerieth er sehr bald in eine große Verlegenheit. Die Stimmung

ber großen Mehrheit war fur ben Bringen bon Affurien, und in einer allgemeinen Berathichlagung murde feftgefest, daß man Ferdinand bem Giebenten den Eid ber Treue fchworen wollte. Gine minder jahlreiche, aber besmegen nicht weniger machtige Parthei, mar fur eine freie Berfaffung, durch welche man fich jur Unabhangigfeit erheben wollte. Indem nun Liniers mifchen beiden in der Mitte ftand, glucfte es ihm anfänglich, beibe Partheien in einer Urt von Gleichgewicht ju erhalten. Dies dauerte aber nur bis jum Abfalle von Carracas. Unmittelbar barauf fellte fich auch ju Buenos Myres eine Junta fuprema auf, die als Central-Bunft aller Autoritat betrachtet fenn monte. Die Republit mar von diefem Augenblick an erflart, und Liniers Unfehn ale Dice - Ronig vernichtet. Die Umftanbe wurden fur ihn noch schwieriger, als Monte - Bideo anfundigte, daß es dem Mutterlande treu bleiben werde, und Buenos : Apres biefer Stadt den Rrieg erflarte. Bahrend namlich der von der General- Junta gu Cabis ernannte Gouvernor von Monte : Bideo die Berrichaft Spaniens in Amerika gu befestigen fuchte, gewann bas entgegengefeste Spftem in Buenos : Apres fo fehr bas Uebergewicht, daß alle diejenigen Landes verwiesen murben, welche fich dem Berdacht ausgefest hatten, es mit der fpanischen Regentschaft ju halten. Bu ihnen geborte auch Liniers. Noch heftiger entbrannte ber Born gegen ibn, als man erfubr, bag er, im Ginverftandniffe mit bem Gouvernor von Monte - Dibeo, mit bem Intenbanten von Potofi, mit bem Drafibenten von gas Charcas und mehreren anderen Beamten, fich an Die Gvise von 30000 Mann fellen, und von Santa Re aus, unter Mitwirfung von 15000 Mann und einer bemaffneten Klottille Buenos-Apres einschließen, und, nach Ginnahme diefer Stadt, alle Mitglieder ber Gunta fus prenig hierichten laffen wolle. In wiefern er wirflich Diefe Abficht gehabt habe, laft fich nicht mit Beftimmt: beit fagen. Genug, bag es ber Junta gelang, im Rampfe mit Liniers obzusiegen, ber, nachdem er bei Corboba gefangen genommen mar, mit feinem Gobn und allen feinen Unhangern hingerichtet murbe. Geit diefer Zeit war die Republik im Konigreiche Rio de la Mata festaestellt.

Wenn Mexiko jest noch in einer ruhigeren Verfassung blieb, so war die Ursache davon vielleicht nur in den Fortschritten zu suchen, welche der Ackerbau seit den lesten 30 Jahren in diesem Königreich gemacht hatte. Diele Familien, durch den Handel von Veracrus und Acquille oder durch die Ausbeute der Vergwerke bereischert, hatten ihre Kapitalien auf Ländereien ausgethanzund was auf eine sehr begreisliche Weise zur Besessi

wung des gesellschaftlichen Zustandes beitrug, war, daß die mexikanische Geistlichkeit, welche kaum für zwei Millionen Piaster in Grundfücken besitzt, in den Kappitalien der Alosser, Capitel, Früderschaften, Hospizien und Hospitäler nicht weniger als 44 Millionen Piaster auf Ländereien zu stehen hatte.

Dagegen erklarte West-Florida, ein langes schmales Kusenland im merikanischen Meerbusen, seine Unabhängigkeit; und auch auf Cuba, ber größten unter den Antillen, brach eine Insurrection aus, an deren Spiss ein Erzbischof fand

Die nordamerikanischen Freistaaten, welche, ein Jahn früher, sich geweigert hatten, einen gewissen Don Luis Onis als außernvdentlichen Gesandren Ferdinands des Siebenten anzunshmen (in welcher Eigenschaft die General-Junta zu Sevilla ihn abgeschiekt hatte) traten mit den spanischen Amerikanern in freundschäftliche Verhältnisse, sobald diese mit Frankreichs Zusimmung ihre Unabhängiskeit erklärt hatten. England war ein ruhiger Zuschander aller dieser Ereignisse, die es freilich auf einem so großen Continente, wie das spanische Amerika ist, nicht verhindern konnte.

Aber mitten unter diefen Ummaljungen, welche die bisherige Geftalt der europäischen Welt von Grund aus ju verändern versprachen, ward die, seit dem Jahre 1807

erfolgte Niederlaffung eines europaischen Sofes in Gud-Diten von Amerika ju einem Greigniß von vermehrter Wichtigfeit. 3mar ließ bas Berhaltniß ber Bevolferung in bent Territorial : Umfang in Brafilien feine große Praftaußerungen fur bie nachfte Bufunft erwarten; aber wenn bas bloge Dafenn einer alt = europaifchen Do: narchie neben lauter jungen Republifen hinreichend war, um die anziehendften Kampfe mahrscheinlich gu machen, fo murbe biefe Wahrscheinlichfeit nicht wenig vermehrt durch die Verbindung, in welche England mit bem Sof von Rio Janeiro trat. Es murbe namlich ben 19ten Febr. 1810 gwifchen Brafilien und Großbritaunien ein Allian; Tractat abgeschloffen, nach welchem bas Berbaltnif, worin Portugal bis jum Jahr 1807 in England geftanden batte, wiederhergeftellt murbe. Der Ronig von England machte fich barin fur fich felbft und feine Nachfolger anheischig, feinen anderen Dringen in ber Eigenschaft eines Ronigs von Portugal anguerkennen, als einen Erben und Reprafentanten bes Saufes Braganga und mit jeder von den Pringen von Brafilien in Portugal errichteten Regentschaft die bieberigen Freund-Schaftsbeziehungen gu unterhalten; in Betreff Madeis ra's follte es bei bem Tractat vom 16 Mai 1808 bleiben. Der Pring von Brafilien verpflichtete fich bage: gen, allen Eigenthums Berluft, welchen Die Unterthanen

George des Dritten in Folge ber von bem portugiefifchen Sofe im Nov. 1807 genommenen Ragregeln fonnten gelitten haben, ju erfegen; boch follte ber Berluft, ben bie Befenung von Gog mit brittifchen Truppen nach fich gezogen, in Abrechnung gebracht werben. Den Englandern murde erlaubt, fich in ben Balbungen von Brafilien, die foniglichen allein ausgenommen, bas jur Erbauung von Rriegefchiffen nothige Sol; ju verfchaffen, in Brafilien felbft Rriegefchiffe ju erbauen und folche in ben Bafen diefes Reichs ju equipiren und auszubeffern. Burde bon einer ber contrabirenden Dachte ju irgend einer Beit ein Gefchmaber ober eine gemiffe Ungahl von Rriegsschiffen ausgesendet, um der anderen Sulfe ju Teifien ! fo follte biefe verpflichtet fenn, die Mannfchaft mit ben nothigen Lebensmitteln ju verforgen. Bugleich hob ber Pring von Brafilien jenes Gefet auf, nach welchem nicht mehr als feche Linienschiffe in einen portugiefifchen Safen auf einmal einlaufen burften, und geftattete, daß in Bufunft eine jede Babl von englifchen Schiffen in feine Bafen einlaufen tonne; mobei er fich noch anheischig machte, feiner andern Nation, meber fur ein angebotenes Aequivalent, noch in Rraft eines abjufchließenden Tractats, Diefelbe Gunft gu bewilligen. Die Inquisition follte in Brafilien aufgehoben und ber Negerhandel abgeschaft werden. Dies mar der Inhalt

des Tractats, wodurch die Regierung von Brafilien fich gegen ihre unmittelbare Umgebungen ju fichern fuchte. Hebrigens richtete fie in Diefem Zeitpunft ihre Blife fe mehr auf die innern Schape bes Ronigreiche, ale auf ausmartige Eroberungen; und nicht unbedeutend maren die Entdeckungen, welche gemacht wurden Durch einen englischen Mineralogen, der die Provingen des Reichs bereifet hatte, erfuhr man, bag, nach Guben bin, bei ber Stadt Billa Nicea eine anfehnliche Bergfette angetroffen merbe, welche Gifen : Minen enthalte; und ba die Gifenproben bewiesen, daß das brafilianische Eifen nicht hinter bem fchwedischen fand, fo murbe ber Bergbau nur dofto ruftiger begonnen. Sier blubete alfo unter allen den Sturmen, welche Europa erfchutters ten, ein neues Leben auf, das mit jedem Jahre großer und mannichfaltiger ju werden verfprach. de della rode

Eine solche Aevolution konnte nicht verfehlen, seht nachtheilig auf Europa juruck zu wirken; anf Europa, das einen sehr großen Theil der Fortschritte, die es seit drei Jahrhunderten in der Civilisation gemacht hatte, dem erweiterten Markt verdankte, welchen es sich durch die Entdeckung von Amerika verschaftt hatte. Durch die Trennung der amerikanischen Colonicen erhielten die Decrete von Berlin und Mailand einen solchen Nachsbruck, daß selbst England ihre Schädlichkeit zu empfins

den begann; wiel gesellschaftliche Arbeit fam auf ben brittifchen Infeln jum Stillftand, und wenn die Regierung einen großen Theil ber Unterthanen nicht ju Grunde gehen laffen wollte, fo mußte fie fich ju einer Unterftugung der Manufacturen mit 6 Millionen Pfund Sterling bequemen. Doch bei weitem empfindlicher mar jener Schlag fur Frankreich felbft, bas, weil es ber Bulfemittel weniger batte, ben Ruin feiner Manufaca turiften ruhig ertragen mußte. Unftreitig batte ber franzofische Raifer barauf gerechnet, feinen Unterthanen bas Monopol in Spanien und Portugal ju verschaffen. Dies nun mar nicht nur nicht gelungen, fondern Spanien und Portugal maren burch ben verberblichften aller Rrie: ge fogge ju einem offenen Grabe fur Frankreiche Bevol ferung und Franfreichs Reichthumer geworden. Sierbei aber follte es nicht bleiben. Da Rugland burch ben Tarif von Trianon und die damit in Berbindung ftehenden Gefete auf eine Probe gebracht mar, Die es nicht bestehen fonnte, ohne aller Gelbftftandigfeit und Burde ju entfagen: fo nahm es die Berausforderung Napoleons badurch an, daß es Gegenmagregeln ergriff. Dies geschah durch einen utas, melchet die Ginfuhrung aller Manufactur Baaren ohne Unterschied in Rugland verbot, dem Bormande nach, um den ruffischen Manufacturen aufzuhelfen, ber mahren Absicht nach, um

Trankreich das Verhältniß aufzukündigen, wordn man bis dahin als dessen Verbündeter gegen England gestanden hatte. Diese Absicht wurde in Frankreich keinen Augenblick verkannt. Von der Regierung ward der Krieg gegen Außland beschlossen; aber die Unterthanen litten deshalb nicht weniger von der Veschränkung des Handelsverkehrs auf Frankreich selbst. Von allen Seiten entstanden Alagen, welche die Fortdauer der Decrete von Berlin und Mailand und das sogenannte Continental-System zum Gegenstande hattens von allen Seiten wurde Untersügung gefordert, damit man die nüglichsten Verrichtungen fortzusesen im Stande senn möge.

Jenen Alagen und diesen Forberungen nicht lanz ger gewachsen, versammelte der französische Kaiser zu Paris ein sogenanntes Handelsconseil. Mit wie viel Einsicht die Kausseute und Manusacturisten ihrer Sache vertheidigten, ist nicht bekannt geworden; indeßi war es unmöglich, ihnen zu willsahren, ohne sich mit sich selbst in Wiberspruch zu sezen, und so geschah es, daß folgende Bemerkungen Napoleons das einzige Rezfultat dieser Zusammenberunfung maren. "Die Decreter von Berlin und Mailand, sagte der Kaiser, sind Funz damental Gesese meines Reichs. Die vereinigten Staazten werd' ich begünstigen, wenn sie sich meinen Decres, ten anschmiegen; die Handelsverhältnisse mit England

muffen aufboren. Ich will ben Krieden, aber ich mill feinen bepflafterten Rrieben. Der Continent wird ben Maareneinführungen Englands verschloffen bleiben. Unt meine Decrete ju vollziehen und ben Bersuchungen ber Englander ju miderfteben, werd' ich von Ropf ju Ruff ber maffnet bleiben. Im baltischen Meere giebt es noch einine Unterfehleife; aber fie follen ganglich weafallen. Ich feine die Unterftuger bes englischen Sandels; aber wenn es ihnen auch gelingen follte, fich meinen Mauthbeamten ju entziehen, fo wird mein Degen fie boch fruh oder fpat erreichen, und bann merben fie fein Recht haben, fich zu beflagen, Ich habe ein Dbr in ben Borfenfalen; ich weiß, daß man meine Magregeln laut tadelt; ich weiß, daß man fagt, ich fen übel berathen. Solche Meinungen mag ich nicht befreiten, weil bie, von welchen fie ausgehn, fich nicht an meiner Stelle befinden, nicht wie ich calculiren. Frankreich ift bas reichfte Land des Erdballs; feines Bodens Gulfsquellen find unermeglich, es hat viel Geld Den Berochnung gen jufolge ift über einen Milliard an Rriege-Contributionen nach Frankreich gebracht worden, und ich felbft habe 200 Millionen in meinem befondern Schap. 3ch fage nicht, baß ich weber Geehandel noch Cost lonieen will; aber fur ben Augenblick muß man barauf Bericht leiften. Ware ich der Nachfolger Ludwigs bes Kunfa

Runfiehuten ober Ludwigs des Gechiehnten, fo murbe ich genothigt fenn, die Englander auf meinen Anieen um Frieden gu bitten; aber ich bin ber Nachfolger ber Raifer von Frankreich . . . Gind die Abfanorter fur Co-Ionialmagren einmal verschloffen, fo werden die Enas lander genothigt fenn, ben Bucker und Indigo, ben fie fur Gegenftanbe ihres Gewerbfleißes eingetauscht haben, in die Themfe ju merfen. Ihre Manufakturiften haben große Unvorsichtigfeiten begangen; fie haben die Des durfniffe des Berbrauche nicht mit ihren Sabrifationen ju verbinden verftanden. Die brittifche Regierung bat ihnen große Unterfingungen gemahren muffen. Much ich habe bergleichen bewilligt, und ich hatte weit mehr thun fonnen; aber ich habe es meder fur nutlich noch für schicklich gehalten, Grundfage, welche eben fo schlecht ale gefährlich find, aufzumuntern. Es ift nicht genug, bag man zu fabrigiren verftebe, man muß auch zu verfaufen wiffen, und nicht gehn Ellen machen, wenn man nur Abfat fur vier hat. Es ließ fich ohne Muhe vorberfeben, daß nach zwanzig Kriegesjahren ber Berbrauch auf bem feften gande abnehmen muffe, und daß Perfonen, die fich fonft vier Rleider jahrlich machen ließen, fich jest mit zwei ober mit einem einzigen begnugen. Der Sandel ift ein ehrenvolles Gemerbe; aber feine wefentlichften Grundlagen find Rlugheit und Sparfams

2

feit. Ein Kaufmann nuß sein Vermögen nicht gewinzen nen wollen, wie man eine Schlacht gewinnt; er muß allmählig aber fortdauernd gewinnen." Dies war der Trost, den die Kausseute und Manusakturisten fanden. Sie gingen nach Louviers, Sedan, Verviers, Achen und nach den Städten des mittäglichen Frankreichs zurück, ohne von der Nichtigkeit der Ansicht ihres Kaisers überzieugt zu sevn, deren Falscheit in der That schon das durch erwiesen war, daß, wenn die letzte Wirkung des Continental. Systems der Umsturz Englands werden sollzte, dieser nicht vor dem Umsturz von Europa erfolgen konnte.

Je fehlerhafter aber die Maßregeln des französischen Raisers waren, desto mehr mußte die Gewalt ihnen nachbelsen. Interesse des französischen Reichs nannte man, was nur der Wille Napoleons war. Um nun diesem Interesse Achtung zu verschaffen, gab es vielleicht kein Mittel der Tyrannei, welches unbenutzt geblieben wäre. Vor allen Dingen hielt man im alten Frankreich die strengste Aufsicht über die Duchdruckerpressen Den Geborsam noch von einer andern Seite her zu sichern, wurde auf die Einsuhr deutscher Geisteswerke eine Abzgabe von 50 Procent gelegt, so daß sie mit den Soloznialwaaren auf einer Linie standen. In den am Schlusses des vorigen Jahres erwordenen Departements mußte

ieder Buchhandler mit feinem Bermogen und mit feis nem Leben bafur einfteben, daß in bem von ihm verfauften Buche nichts gegen bas Intereffe bes frangofis fchen Reichs enthalten fen; ein Gefen, bas ben gangen deutschen Buchhandel, der durch ben Berfall fo vieler nutlichen Gewerbe tief erschuttert mar, beinabe gang jum Stillftand brachte. Frankreich, welches fich ruhm= te, die Inquifition in Italien, Spanien und Portugal vertilgt zu haben, bewies fo viel politische Intoleranz, baß es jeden neuen Gedanken, ber fich auf Europas Berhaltniffe bezog, wie eine Schlange behandelte, Die vergiften will. Wie ber Engel bes herrn mit dent Schwerdte fand Marschall Davouft, Fürft von Edmublam Musffuß ber Elbe, um in Deutschland niederzuschmets tern, was eine Opposition gegen Franfreich blicken laffen wurde. Im Konigreich Wefiphalen, in ben fachfifchen Rurftenthumern und in andern Staaten bes Rheinbunbes murben Familien : Bater auf ben blogen Berbacht, daß fie dem frangofischen Suffen abhold maren, burch Gendarmen bem Rreife ber Ihrigen entriffen, bon Rerfer ju Rerfer geschleppt und gemighandelt; unter ben Burften ber Rhein-Confoderation war der Conig von Burtemberg ber Gingige, ber fich einem fo graufamen Berfahren wiberfeste. Schwerlich war unter einem Caligula und Mero die Furcht fo allgemein und fart,

als in biefer Periode. Man lebte wie an einem fchmusten Sommertage, wo eine beangftigende Luft den Aussbruch des Gewitters wunschenswerth macht.

ABahrend nun das ganze westliche Europa unter solschen Umständen sehr starke Vorschritte zu der Varbarei machte, aus welcher es sich seit vier Jahrhunderten hersvorgearbeitet hatte, wurde in Frankreich jener Prinz geboren, dem ein kaiserliches Vecret vom 17 Febr. 1810 bereits den Titel eines Königs von Rom beigelegt hatte; und da die Geschichte nichts mit Stillschweigen übergehen darf, was mit den organischen Gesehen der Reiche in Verbindung sieht, so wird es nöttig seyn, bei dieser Begebenheit einige Angenblicke zu verweilen.

Die junge Kaiserin naherte sich dem Ziele ihrer Schwangerschaft, als das Geschlecht des Kindes, das sie unter ihrem Herzen trug, die Pariser bei weitem mehr beschäftigte, als alle politischen Ereignisse auf der pyrenaischen Halbinsel und wo Frankreich sonst noch seine Plane gegen England verfolgte. Die Niederkunft der Raiserin erfolgte endlich den 20 März um 9 Uhr 20 Minuten Bormittags. Für die Bewohner der Hauptkadt war diese Begebenheit um so erfreulicher, als seit Earl dem Siedenten kein französischer Monarch in Paris war geboren worden. Alengstlich zählte man die Salven, welche die Geburt des Prinzen verkündigten, und die

Freude entsprach der Neugierde, als die Jahl 101 über das Geschlecht keinen Zweisel übrig ließ. Auf die Gesburt des Thronerben wurde ein um so höherer Werth gelegt, weil man darin ein Unterpfand der Fortdauer der vierten Dynasie sah.

Der Reichserzfanzler mar bei ber Niederfunft ber Raiferin gugegen; und bas in feiner Gegenwart burch ben Gefretar ber faiferlichen Kamilie, Grafen Regnault be St. Jean D'Angeli aufgefeste Geburte- Protofoll murbe von dem Grofbergog von Wurgburg und dem Drittien Eugen Napoleon, Dice : Ronig von Stalien, unterteichnet, worauf ber Raifer und alle anmesenden Mitglieber ber faiferlichen Famitie es gleichfalls mit ihrer Unterichrift verfaben. Kaiferliche Pagen überbrachten Die frohe Bothschaft an ben frangofischen und italienis fchen Genat und an die Municipalitats-Corps von Paris, Mailand und Rom; burch ben Groß = Ceremonien= meifter murbe fie ben Bothichaftern und fremben Dis niftern, burch ben Minifter ber auswärtigen Angelegenbeiten ben Bothfchaftern und Miniftern bes Raifers an fremben Sofen, burch ben Minifter bes Innern ben fammtlichen Prafecten, burch bie Krieges - und Marine-Minister ben Jeftungen und Flotten, und durch den Mas jor-General (Gurften von Neufchatel und Wagram) ben Armeen befannt gemacht. Der neugeborne Pring erhielt

fogleich ben Titel eines Konige von Rom, und murbe noch an bem Tage feiner Geburt, nach alter Soffitte. in der Ravelle ber Tuillerien in Gegenwart des Grofe bergogs von Burgburg und bes Bice - Konias von Stalien porlaufig getauft. Diefe Bortaufe mar burch ben Cardinal Reich verrichtet, und ba ein Ronia ber Gegenffand berfelben mar, fo burfte es nicht befremben, bag ber Marichall Moncen, Bergog von Conegliano, ben Bipfel des foniglichen Mantels trug, und daß ber faiferliche Dring, unmittelbar nach ber Taufe, mit bem Sande ber Ehrenlegion und bem Orden ber eifernen Grone geschmuckt murbe. 3mei Tage barauf nahm ber Raifer Die Gludwunsche bes Genate, bes Staaterathe, bes Caffationshofes, ber Rechnungefammer, bes Confeile ber Universitat, bes faiferlichen Gerichtehofes und ber übrigen geiftlichen und weltlichen Behorden an. 211-Je biefe Corps brachten bierauf bem Ronige von Ront ihre Sulbigungen bar, eingeführt von dem Ceremonienmeifter Grafen Gaiffel b'Mir, ber fie nach einander bem Ronige, fo wie er unter einem Thronhimmel in ber Miege lag, vorftellte. Gelbft Reben murben bei biefer Gelegenheit gehalten, auf welche Die Grafin Montesquiou, als Convernante ber Rinder von Frankreich, antwortete. Micht lange barauf fanden fich aus allen guten Stabten Des Reichs Deputationen ein. Alle Furften Europa's

wetteiferten, dem Kaifer ber Franzosen Gluck wunschen zu lassen; und damit die ganze europäische Welt Frank-reichs Freude über die Geburt des Königs von Rom theilen möchte, veranstalteten die französischen Bothsschafter und Minister in allen Hauptstädten Feste zur Feier dieser Geburt.

Bu ber feierlichen Caufe bes Ronigs von Rom, welche bis jum geen Junn verschoben blieb, mußten fich (mabricheinlich in Rraft des Familiengesetes von 1806 und des Roberativ - Spftemes) alle Mitglieber ber faiferlichen Kamilie ju Paris versammlen; boch fehlten ber Genateur Lucian Bonaparte, ber feit bem Gontmer bes vorigen Jahres fich von Rom erft nach Malta und bann nach London begeben hatte, und Ludwig Rapoleon, Ronig von Solland, der ju Gras blieb. Gelbft ber Ronig von Spanien fam ju biefer Reierlichfeit von Mabrid berbei, wie auffallend auch feine Entfernung aus Spanien gu einer Beit mar, mo bie frangofifche Armee Portugal geraumt hatte. Die Taufe murbe in ber Metropolitan : Rirche vollzogen, mo ber Genat, ber Staatsrath, bas gefengebende Corps und bie übrigen Staatebehorben fich gegen bie Zeit verfammlet hatte, wo ber Raifer und die Raiferin erfchienen. Um Gingange in bas Schiff ber Kirche lagen auf einem Tifche Die Taufebren und ber Mantel bes Tauflinge, letterer

von Silberftoff mit hermelin gefuttert und ausgeschla' gen. Der Konig von Rom murbe von ber Grofgon: vernante burch die Rirche getragen, und ein Grofoffigier trug ben Bipfel bes foniglichen Mantels. In Degleitung feines Clerus ging ber Cardinal Refch, melcher Die Taufe verrichten follte, bem Raifer und ber Raiferin bis an die Sauntthur entgegen. Bei ber Gerempe nie felbft batte ber Raifer ben Konig von Rom jur Rochten und biefem jur Rechten fand fein Dathe, ber Großbergog von Burgburg, ben Raifer von Defferreich vorstellend; auf ihn folgten die Mutter bes Raifers und die Konigin von Solland, lettere im Namen ber Rovie gin von Reavel. Bur Linken bes Raifers befanden fich bie Raiferin und die Pringeffinnen bes faiferlichen Sanfes. Der Bring erhielt bie Namen: Napoleon Frang Rarl Joseph. Beim Schluffe bes Veni Creator fuhrte ber Carbinal Gefch bas Rind an ben Windelftreifen in ben Chor. Der Raifer und bie Raiferin festen fich auf den Thron; ber Kardinal verbeugte fich por beiden; von der Mutter bes Raifers wurde der Ronig von Rom in die Arme ber Raiferin gelegt, und nun rief ber Wappenherold breimal an dem Chorgitter: es lebe der Konig von Rom! Alls fo die Taufe beendigt war, zeigte ber Raifer ben Umftebenben feinen Gobn. Von allen Seiten erscholl ber Ruf: es lebe ber Raifer

und die Kaiserin und der Konig von Rom! Das Kind wurde von der Groß-Gouvernante in den Pallast zurückgetragen, der Cardinal Fesch stimmte das Te Deum
an, und, als nun noch das Domine sac salvum gesungen war, begab sich der ganze Hof nach dem Stadthause zu dem Feste, das diesen Tag beschließen sollte.

In Diefem Refte legte Die Stadt Baris ihre Dantbarfeit fur Die Ehre an ben Tag, bag ber faiferliche Drint in ihren Ringmauern mar geboren worden. Der Brafect Graf Frochot hatte Die Ehre ben Raifer und Die Raiferin durch den Thronfaal in die Bimmer ju fuhren, wo fich die Maires, Die Deputirten ber guten Stabte und die Magistratsperfonen von Daris befanben. Das Banfet murbe in bem fogenannten Johannisfaal nehalten. Nach bemfelben begab fich ber Sof in ben Concertsaal, und nach dem Concert verfügten fich ber Raifer und die Raiferin in den Thronfaat, mo alle eingeladenen Perfonen einen Girfel bilben mußten. Der Raifer unterhielt fich mit ben Meiften von ben Unmefenden, begab fich alebann in ben funftlichen Garten, ber im Sofe des Stadthaufes angebracht mar, und verließ an ber Geite feiner Gemalin Die Gefellschaft Abends um 11 Uhr. Den Tag noch mehr zu verherrlichen, batte bie Stadt Paris an ihm zwolf junge Dabchen ausgeffattet. Ill ausgenag ungent genanlid bereit

Diefes Reft ermieberte ber Raifer burch Luftbarfeis ten, die, bald barauf, ju St. Cloud veranstaltet murben. Die Menge ber bafelbft verfammelten belief fich auf 200,000 Menfchen. Erft wurden Austheilungen an Bein und Efmagren gemacht. Dann versammelten fich Die Auschauer por ben Orcheffern und Theatern, Die man errichtet batte. Der Raifer und bie Raiferin jeigten fich bierauf in einer offenen Raleiche phne Garben. Gegen die Nacht machten feche mit Matrofen von ber Faiferlichen Garbe befente Schaluppen verschiedene Evolutionen und brannten Reuerwerfe ab. Ginen noch ichoneren Unblick gemabrten bie Wafferfalle mitten unter ber alangenoffen Erleuchtung, als bengalisches Keuer einen Theil ber Wafferbeden und Gebusche erhellte, und eine auffteigende Luftschifferin Reuerwerfe entjunbete, Die, rund um ihre Gondel angebracht, in unermeflicher Bobe eine belle Strablenfrone barboten. Es fehlte auch nicht an Heberrafchungen gur Beluftis gung ber Menge. Ein optischer Spiegel ftellte hinter einander mehrere Unfichten bar; und als die Raiferin bei einem Gaulengange anfam, beffen Decke aus einem Rorbe mit Blumen bestand, ließ eine Taube fich ju ibren Ruffen nieder und überbrachte ihr eine finnreiche Devife. In einem der Gale, welche bie Baume bes Gartens bilbeten, tangten Landleute um Die Statue

Hymens, die sie mit Blumen franzten, und Schauspieler der komischen Oper führten ein kleines Stück auf
einem, mitten in den Bosquets errichteten Theater auf. Die Alleen des Parks boten Spiele, Tänze und zierliche Belte dar. Diese Lusbarkeiten dauerten bis um Mitternacht. Veranlast durch die Geburt des Königs von Rom, sollten sie das Mittel sehn, eine neue Opnassie in den Gemüthern des Volks zu bekesigen, und nur als
solche konnten sie hier einer Erwähnung würdig scheinen.

Mitten unter diefen Festlichkeiten wurden ernftlichere Unftalten ju bem emig benfmurbigen Rriege getroffen, melcher im folgenden Sahre gwischen Franfreich und Minfland ausbrach. Der frangofische Raifer verftarfte bie Garnisonen von Stettin und Dangig, und ließ in biefen Seftungen Rriegevorrathe anhaufen. Bu gleicher Reit agb er ben Bewohnern bes Bergogthums Warschau ben Antrieb ju neuen Ruftungen. Bur Befchonigung biefer Maasregeln murbe ausgesprengt: fie feien nut gegen England gerichtet, welches Landungen auf ber Offee Rufte vorhabe; boch biefe Taufchung fand feinen Eingang, weil man fich nicht verblenten laffen fonnte fur bie Beranderungen, welche feit bem Sabre 1809, vorzüglich aber feit der Bermablung einer ofterreichischen Ergbergogin mit dem Raifer der Frangofen, in bem politischen Spftente Frankreiche vorgegangen

waren. Auch blieben mehrere positive Angeigen einer Spannung gwifchen Rranfreich und Rufland nicht aus. Dabin gehorte, bag bie Lobpreifungen verfiummten, womit Aufland von Kranfreich bis jum Sahre 1809 mar überschuttet morben; baf ber frangofifche Raifer in ber Rebe, modurch er bie biesiabrigen Gigungen bes gofengebenben Corns eroffnete, nur fagen fonnte: "er fchmeichle fich, bag ber Friede bes Continents nicht morbe geffort werden;" daß endlich ber Bergog von Dicensa, frambfifcher Bothichafter in Detersburg, ben ruffischen Bof verlief, weil er beffen Bertrauen verloren hatte. Bor allen Dingen aber faßte man ben Tarif bon Trianon ins Huge, ber ein blofes Kantom mar und blieb, fo lange er nicht von alten Machten bes feffen Randes unterftust murbe, und ben Rufland nicht unter: ftugen fonnte, ohne auf ber einen Seite feiner Burbe und auf ber andern feiner Cultur auf eine nicht gu berechnende Beit ju entfagen. Man fab alfo ein neues Gewitter fich am politischen Sorizont heraufmalzen, und man fab es nicht ohne große Befurchtungen, ba biefer Kampf der entscheidende werden ju muffen fchien.

Indes bauerte für Frankreich der Arieg in Spanien, für Aufland der Arieg in der europäischen Turkei fort. Die Friedensunterhandlungen, welche, den Frühling hindurch, ju Buchareft gepflogen murben, gaben fein Refultat, weil Rufland, wie man fagt, auf die Abtretung ber Moldau und Wallachei, und außerbem auf eine Griegessteuer von 40 Millionen Biafter bestand, Gene beiden Feldheren, welche fich im Laufe bes vorigen Sabres als Gegner fennen gelernt hatten, traten, beis nabe gleichteitig, von ber Rriegebuhne ab, Ramenefy, weil er erkrankt mar, Juffuph Pafcha, weil er von bem Boften eines Grofvigiers abgerufen und nach Demotifa verwiesen murbe. Un Ramensfo's Stelle fam Gole: nitichem Rutufom, berfelbe, ber, im folgenden Sabre, die Schlacht an der Moefma lieferte, und ben Beinamen Smolenston erhielt; an Juffuph Pafchas Stelle, Uchmed Mga, Dafir von Ibrail, beruhmt burch feine Bertheidigung biefer Stadt. Die Ruffen murben in diefem Kriege fortbauernd von ben Gerviern unterflutt; und da diefe Unterthanen ber Pforte, for mohl jest als fpater, in ihrer Rebellion eine Beharrlichkeit zeigten, welche, felbft unter ben großen Rampfen ber europaischen Welt, Die Aufmerksamfeit auf fie richtete, fo fcheint es une bier ber Det ju fenn, bie Ges schichte diefer Rebellion vom erften Unfang an mitgus theilen:

Die Urfachen berfelben reichen binaus bis jum letse ten Frieden, den Defterreich mit dem Reiche der Doma-

nen fcbloß. In dem Rriege, ber biefem Rrieden noranging, maren Deli-Achmet und Rarabaffan Die pornehmften unter ben Dens, welche fich burch Angebn und Bermbaen ju Borfiehern ber belaraber Caniticharen aufgeworfen batten. In Diefer Gigenschaft ubten fie Die großten Bedruckungen gegen die driftlichen Bemobner bes kandes aus, bie fie, nach Willfuhr, von ihren Butern verjagten, Diefe Lanbesplage mar um fo bruffender, weil Giner bem andern nachfolate, und feinen Worganger an Graufamfeit ju übertreffen fuchte. 216 nun Defferreich bas eroberte Sanbichafat im Frieden juruckaab, ertheilte ber turfifche Sof bem Cbubefir Dafcha, ber Belgrad übernommen hatte, ben Befehl, Die Caniticharen : Maas um jeben Breis ausgurotten. Bum Bormande biente bie Religion; benn in bem Roran fieht: "bag fein Turfe, ber eine Spanne breit Erbe gegen den geind verliert, je wieder in ihren Befin guruckfehren fonne," und bie Janiticharen - Agas befanden fich in bem Salle, gegen bas Gefen gefündigt ju haben. Befir Pafcha fing bamit an, bag er ben bofeften unter ihnen, Delj : Achmet, meuchelmorderifch umbringen ließ und feinen Anhang gerftreute. Sierburch feste er fich in ben Stand, Die ubrigen mit leichs ter Mube ju vernichten. Gein Auftrag war noch nicht vollbracht, als er abberufen wurde; aber fein Rachfol-

ger Sabichi Muftapha Vascha handelte nach denselben Grundfagen, und die Dens, rafflos verfolgt, faben fich tulent genothigt, Die Proving ju verlaffen und fich an Masman Dalu angufchließen. Sabichi Muftapha behans belte die driftlichen Unterthanen mit ausgezeichneter Gute und Gerechtigfeit, und gewann ihre Liebe in einem fo boben Grade, daß fie fich ihm bei jeder Gete= genheit aufopferten, mo fein Geis außerordentliche Befriedigungen beifchte. Da indeg bie Pforte, nicht machtig genug, Paswan Oglu ju bezwingen, mit biefem Rebellen fogar Frieden fchloß und ihn jum Pafcha von brei Roffchweifen ernannte; fo erfah er bie Gelegen= beit, ben Frieden nur unter der Bedingung angunebmen, bag die vorigen belgrader Turfen wieder eingelaffen wurden. Die Pforte willigte in Diefe Bedingung, und Sadichi Muftapha beruhigte fich felbft durch das Bertrauen, bas er einerfeits in bie Janitfcharen und Rerschalis, andererfeits in die Anhanglichfeit der Ginwohner fente. Indef fehrten jene mit ber muthendften Erbitterung guruck, und, wie febr fie fich auch Anfangs burch bas Unfehn bes Pafcha gezwängt fublen mochten, fo mar boch ber Friede von feiner langen Dauer. Bier ber angesehenften unter ihnen, Fosca Dgly, Rurschuff= Mi, Malla Juffuph und Aganli Bairactar, batten fich nicht fobald Anhanger verschaft, als fie auf Theilung

ber Ginfunfte braugen, mehrere Beamten ermordeten, und gulent fogar ben Pafcha nothigten, fich mit feinen Perichalis in die obere Festung einzuschließen. Auch in diefe brangen fie burch einen Rangl, und faum hatten fie fich bes Daschas bemachtigt, fo mußte er feine Rerschalis erft aus der Keftung und bald darauf selbst aus ber Broving entfernen, Sabichi Mufanha, jest ibr Merkiena, mußte die Bermaltung ber Proving mit ihnen theilen. Nicht lange darauf fiel er unter ihren Dolchftofen. Der neue Bafcha, den die Pforte einfente, fonnte ju feinem Unfebn gelangen, weil die Dens alle leer gewordenen Stellen mit ihren Unbangern befest hatten, und die Gemaltthatigfeiten gegen die jest gang verlaffenen Chriften erreichten unter biefen Umffanden ben bochften Grad.

Habschi Mustapha war getöbtet worden, weil die Devs einen Brief ausgefangen hatten, worin er die Servier ausserberte, sich nach und nach in kleine, zwei die drei hundert Mann starke Vanden zu bilden, sich langsam zu nähern, und dann, auf einmal, mit vereinigter Kraft Belgrad zu überfallen, und ihn aus den Handen der Deps zu befreien. Dieser Brief ward die Quelle eines bleibenden Berdachts, der zulest Jeden traf, von welchem sich voraussessen ließ, daß er lesen und schreiben könnte; besonders die christliche Geistlich-

feit. Die Spannung twifchen ben Unterbrudern und den Unterbruckten mar febr fart, als ein zweiter Brief, ber non einem gewiffen Alexico Stephanovies, Dberfnofen einiger driftlichen Dorfer, herrührte, fur beffent Rerfaffer man aber ben Archimandriten bes Ploffers Boggia, einen wegen feiner Tugenden allgemein verehrten Greis, hielt, ben Dens übergeben murbe. Gogleich erhielt der Metropolitan von Belgrad ben Des fehl, ben Archintandriten ju fich fommen ju laffen; und fannt mar Ruvim - bies mar fein Rame - in Belgrad angelangt, als man ihm ben Ropf abichlug, und, nach entdecktem Grethum, ben Oberfnefen Stephanovies nicht beffer behandelte. Die fervischen Chriften, von Diefem Berfahren nicht wenig getroffen, geriethen in noch größere Angft, ale bald barauf Foeca Dgli, von einem Reiterschmarm begleitet, in ben Diffricten unt bergog, alle Rnefen und überhanpt alle in Anfehn fter bende Perfonen aufheben und hinrichten ließ, und uber all mit folcher Buth ju Berke ging, bag, in furger Beit, über fiebig Chriftenfopfe flogen; ein Schlag, ber um fo harter fiel, je weniger man mußte, mas bie Dens eigentlich wollten. Wer fich unter biefen Itms ftanden auf der Lifte ber Schlachtopfer glaubte, fich in Die Gebirge; benn an Widerfeslichfeit dachte Miemand. Schon faben fich bie Deps in bem Befig ber vorzuge lichften Landguter, als bas Schickfal ben unglücklichen Serviern in George Czerni einen Erretter gab.

Gieben turfifche Goldaten, von den tinterbruckern abgefendet, um ibn in bem Dorfe Ramenifa unfern Belgrad aufzuheben, murben von ibm theils getobtet, theils in die Klucht getrieben, und als er fich bierauf in ben nachften Bald retten wollte, führte ihn bas Une gefahr mit einem burch feine perfonliche Capferfeit aus. gezeichneten Manne, Namens Stant Glamach, jufammen. ber fich eben auch auf ber Alucht befand. Gie beschloffen nach Boenien zu geben, und machten fich wirklich auf ben Weg babin, Unterweges aber trafen fie mehrere Gruppen von zwanzig bis funfzig Ungludlichen, die in der Auswanderung begriffen maren; und ichon in den nachs fen Tagen waren zwei bis breibundert Bermeifelnde versammlet, die ohne Obbach und felbft ohne Rabrung umber irrten, bas Ber; voll Wehmuth über bas Schicke fal jurudgelaffener Bermandten und Freunde. Gemeine fchaftliche Noth verband biefe Derfonen; bas Gefühl ihrer Starfe gab ihnen ben Muth gur Rache. Das Dorf Gremefige murbe von ihnen jum Sammelplat gemablt. Siervon unterrichtet, schickten die Dens einen aus ibrer Mitte mit vierhundert Mann in die Gegend bes Dorfe, unter bem Vorwande, die Grundeigenthumer ju beruhigen, ber mabren Abficht nach, die Flüchtlinge

In beobachten. Ezerni, der dies merkte, naherte sich mit einem Corps von ungefähr 80 Mann dem Ort, wo des Dens abgeschiefter Aganti lag. Dieser wurde in seiner Wohenung überfallen und gefangen genommen; und da die Türken, unbekannt mit der wahren Zahl ihrer Gegner, die Flucht ergriffen, so diente dieser nur allzu leichte Sieg zur Grundlage eines Heldennuths, der seitdem durch nichts erschüttert werden konnte.

Den Dens murde der Rrieg erflart; von allen Geis ten ftromten die juruckgebliebenen Chriften berbeis Gerni ftand als allgemeiner Unfuhrer auf. Als nun burch ben Aufffand aller umliegenben Diffricte einige Palans fen (fefte Stadteben) erobert und die Bermalter ber Dens verjagt maren, wurde ber Muth ber Infurgenten baburch nicht wenig erhist, bag ber Schwager von Rurs fcbuff-Ali als Gefangener ausfagte: Die Abficht ber Dens fei feine andere, als alle Rnefen und angefebes nen perfonen gu vertilgen, Die noch übrigen in die Fes fung ju locken, und fie fo lange als Geifeln zu behals ten. bis alle Waffen ber Rajas abgeliefert maren; bann aber jeden, der gehn Jahr alt mare, entweder ju ers morden, oder mit dem Schwerdt in der Sand gur Uns nahme ber turfifchen Religion ju gwingen. Die Dens bon ihrer Geite begriffen leicht, bag fie bei biefem alls gemeinen Aufffande ben Rurgeren gieben murben. Gie Schiebten alfo ben Bischof von Belgrab an bie Gufupe genten ab, damit er fie jur Ruckfehr in ihre Wohnuns gen bereden mochte. Doch bie Ansurgenten gaben gur Untwort, baf fie fich mit ben Dens nicht eber in Unterhandlungen einlaffen murben, ale bie diefe ihre Gobs ne ju Geifeln gegeben batten. Durch folche Erflarung in Buth gefest, boten bie Dens alles auf, die fervis fchen Chriften mit Reuer und Schwerdt zu vertilgen; inbeg blieb bie Erbitterung nicht einseitig, und bie Dens fahen fich nur allzu bald auf bloge Bertheidigung beichranft. Alle Belgrad von ben Infurgenten erobert, und bie Dens vertilat maren, batten die Gervier feine enff. unter bas turfische Toch juruckzufebren. Dichts leiftete ibnen fo viel Borfchub, als die Politif bes gute muthigen Gelim, ber, wie es icheint, ihren Mufftanb nicht gang migbilligte. Rugland nahm fich ihrer an, fobald es eingesehen hatte, wie nunlich fie ihm werben könnten. Gebon feit bem Jahre 1806 waren die fervis feben Chriften Ruflands Derbundete im Rriege gegen Die Pforte, und ihre Diversionen leifteten ben Ruffen bie mefentlichften Dienfte. Dies waren bie Umftande und Bewegungegrunde, in und unter welchen die Gervier Ach befanden. Wir fehren jest jur Geschichte bes turfifch = ruffifchen Krieges jurud. in in be gorff not

gemeinen Auffmnbe ben Ratgeren gieben murben: Gie

Achmed Rafir von Ibrail befand fich ju Abriano, wel, als er bie Nachricht von feiner Ernennung gur Rurben eines Grofveziers erhielt. Er reifete fonleich nach bem befestigten Lager von Schumla ab, mo ihm mit ben übrigen Infignien feines Standes bas Reichs. fiegel übergeben murbe. Als ein feuriger junger Dann Dachte er nur auf Angriffe; und biefe feine Plane maren burch bie Beschaffenheit der ruffischen Armee unterfunt, Die, nachdem fie einen bedeutenden Theil ihrer Bataillone abgegeben hatte, bamit Rugland gegen bas Bergogthum Barfchau gedeckt fenn mochte, wefentlich febrach war. Als baber Kutusow im Man Die Stell lung feiner Truppen auf bem rechten Donau : Ufer bereifete, fand er, da die Linie ihrer Cantonnirungen viel ju ausgebehnt mar, ale daß fie hatte behauptet merben fonnen, vor allen Dingen nothig, alles um Rutschichuf und Giliffria ju concentriren. Beibe Plate fonnten von nun an nur ale Bruckenfopfe betrachtet werden, burch welche bie Berbindung ber Ruffen mit bem reche ten Donau : Ufer gefichert mar; um fo mehr, weil ber ruffifche Oberfelbherr bie Ringmanern aller ber Stabte, Die gwischen jenen Punkten in ber Mitte lagen, niebers fürgen ließ, Damit die Turten hinter benfelben feinen Schut finden mochten: 3 and das menanding mangent Koloden and fungebu Sufacen . und Mahnens ComaCobald nun die Bforte durch ihren Bevollmachtige ten auf bem Rriebens : Congresse in Buchgreft erflart hatte, daß fie auch nicht eine Spanne Landes an Rug; land abtreten merde, begann auch ber Rampf mifchen Uchmed und Rutufow. Der Vortrab bes erfteren folgte ben Ruffen, als fie fich von bem rechten Donau : Ufer auf bas linfe guruckzogen, und Nieppolis und Giftome fielen foaleich in Die Bande ber Turfen guruck. Gent fam es barauf an, auch Rutschschuf und Gilifiria mieber ju erobern. Machdem nun bereits mehrere Gefechte porgefallen waren, brach Achmed felbft mit einem 50 Bis 60000 Mann farfen Seere von Schumla nach Rutfcbichut auf. Dies geschah in eben dem Augenblick, wo Rutufow auch Giliftria fchleifen lief, um biefe Reffung nicht vertheidigen zu durfen. Raum von Uchmede Dewegung unterrichtet, verfette ber ruffifche Dberbefehlehaber feine nur 20000 Mann farte Armee auf bas rechte Donau-Ufer, und fellte fie in ben erften Tagen bes July vor Rutschichuf auf, wo er feinen Gegner mit Bortheil empfangen ju tonnen glaubte. Gleich am ofen July erschienen 5000 Spahis, welche, um das vor Rutschichuf aufgeschlagene Lager der Ruffen zu recognodeiren, gegen die gange Porpoften Linie mit foldem Ungeftum vordrangen, daß ber Gen. Lieut. Woinom bie Rofacken und funfiehn Sufaren . und Mabnen : Schwadronen aufbieten mußte, um fie gurudwerfen in

Dies war bas Borfviel einer balb barauf erfolgenben Schlacht, bei welcher Achmede Abficht feine andere mar, ale die linke Flanke ber Ruffen gu umgeben, bie gange feindliche Urmee in Rutschichuf bineinzuwerfen und fich bann ber umliegenden Anhohen gu bemachtigen. Diefe Schlacht begann ben 4ten July Morgens um 6 Uhr. Die ruffifche Infanterie bilbete zwei Linien und neun Bierecke, binter welchen fich bie Reiterei in ber britten Linie befand. Wahrend nun die Janitscharen mit ber ruffischen Infanterie handgemein wurden, gelang es ben Spahis, die linke Flanke ber Ruffen gu umgeben. Dicht im Stande bie Bierecfe ber Ruffen ju burchbrechen, brangen fie burch bie 3mifchenraume berfelben bis unter die Mauern von Rutichfchuf vor, mo fie fich mit einer Colonne vereinigten, welche, gur Erneigung ber Festung, langs ber Donau berabgeruckt war. Schon maren große Bortheile errungen, als fich plonlich die Thore von Rutschichuf offneten, Jest von porn burch einen Ausfall der Garnifon, im Rucken und in ber glante aber von einem ber großen ruffischen Rierecte und von ber Reiterei bes Generals Boinom angegriffen, mußten bie Spahis weichen; und mabrend fe jurudgingen, rudte Gen. Worongof mit einem Infanterie Biereck gegen den Mittelpunkt des Großveziers vor und drängte es zurück. Sobald nun Achmed seinen Plan vereitelt sahe, stand er ab von der Schlacht und ließ seine Armee ein befestigtes Lager zwischen Kidakio und Dissarz beziehen. Die Aussen blieben zwar in ihrer Stellung; indeß kand Autusow nicht für gut, die Jestung zu behaupten. Er war damit beschäftigt die Jestungs, werke in die Luft zu sprengen und die Einwohner auf das linke Donau user zu versezen, als er sich in der Nacht vom gten auf den zoten July plöslich von Achmed angegrissen und zum Rückzug über die Donau geznötigt sahe. Er ging nach Geurgewo, und ehe er Zeit gewinnen konnte, die Brücke abzubrechen, befand diese sich bereits mit der Festung in den Handen der Türken.

Durch diesen Schlag waren alle die Bortheile eingebüßt, welche die Russen im Laufe bes vorigen Sommers errungen hatten. Um nun aber auch in die Ballachei einzudringen, bemächtigte sich Achmed aller, oberhalb und unterhalb der Festung Rutschschuf liegenden Donau-Inseln; vorzüglich der Insel Slobosce, sonst vom festen Lande geschieden, jest mit demselben zusammenhängend. Die Uebergänge wurden, von hier aus, mit desto besserem Ersolge versucht, da die Aerme der Donau in diesen Gegenden zum Theil so seicht sind, daß sie durchwatet werden können. Bald sanden einige

taufend Turfen auf ben mallachischen Ufern, wo fie, gebeckt burch bie auf ben Infeln errichteten Batterien, fich fpaleich verschanzten und zwei Lager bezogen, bas eine bei bent Dorfe Tichugerten, bas andere bei Ralafat: ihre Bahl muche burch tagliche Berftarfungen und ibre Anführer waren Jemail Ben und Rara Deman Dalu. Beide verfaumten feinen Augenblick, die Dorpoftenfette ber Ruffen ju beunruhigen. Diese hatten unter bem Befehl bes Ben. Lieut. Gag ein verschangtes Lager bezogen, und beschrankten fich fo gewiffenhaft auf Wertheibigung, bag ein großer Theil ber Ballachen, ihre Sache aufgebend und die Rache ber Turten fürchtend, fich nach Giebenburgen und Ungarn wandte. Am gten Mug: murbe bas Corps bes Gen. Lieut. Sag von ben Turfen angegriffen. Der Rampf bauerte acht Stunden und wenig fehlte baran, baß die Eurfen Gieger geblies ben maren. Beinahe gleichteitig ruckten die Turken, einige taufend Mann ftark, gegen bie rechte glanke ber Ruffen por, um eine Redoute ju nehmen, mit beren Bau ihre Gegner beschäftigt waren, und auch bier murs ben fie mit Muhe guruckgefchlagen. Rutufow, ber fich nicht verhehlen konnte, bag bie Lage bes Gen. Lieut. Saf bochft miglich mar, ließ ben Gen. Lieut. von Effen, ber mit feinem Corps bisher die Bewegungen ber Eurfen bei Dbilefty beobachtet batte, über Rotgutichau und Turno in Die fleine Mallachei zur Unterftubung bes faffifchen Corns marichiren. In Die Stelle bes effenfchen Corps follte Die Divifion bes Gen. Markom, ber bie babin in ber Gegend pon Berlad geftanben batte, nach Obilefti porrucken; ba aber die Turken, auch Braila gegenüber, bei Marichin Unftalten jum liebergange über Die Dangu trafen, fo fannten nur einige Regimenter nach Obilefti abgeben. Die Stellungen ber Ruffen maren alfo von allen Geiten bebrobt. Bergebens versuchte ihre Klotille in ben Donau : Urm gwischen ber Globodce Infel und Rutichichuck einzubringen, um Imail Bens Communifation abgufchneiben; Die Batterien ber Keftungswerfe von Rutfcbichut vereitelten biefen Berfuch, und ben Ruffen mar die nabe Belagerung von Geurgemp fo menig weifelhaft, daß fie porlaufig bie Borftabte abbrannten, und alle überfiuffige Ranonen und Morfer nach Fockfchan guruckfchickten. In noch weit großere Befturjung uber die Fortichritte ber Turfen geriethen bie Gervier. Gie, Die bas Schlimmfte ju erwarten batten, wenn die Ruffen aus ber Moldau und Ballachei vertrieben murben, fluchtes ten ju taufenben in die Festungen von Schabas, Gemandria und Belgrad. In biefer Reftung versammelte Ach ber fervische Genat, um über Die unerwartete Lage ber Dinge ju berathichlagen, und es murbe beschloffen,

daß für die glücklich errungene Freiheit alles gewagt werden sollte Ju diesem Endzweck berief Georg Ezerni die ganze wassenschiege Mannschaft; unter die Fahnen zund da alle Bersuche, die Christen von Bosnien zum Aufstande gegen die Pforte zu bewegen, sehlgeschlagen waren, so bezogen die Servier, wie in den vorigen Feldzügen, ihre verschausten Lager an den Gränzen. Schwerlich ahneten sie die schnelle Umwälzung, welche die Dinge an den Ufern der Donau ersuhren.

Der Gintritt Des Winters hatte fur Die Turfen bie Kolge, daß die affatischen Eruppen, in Rraft ihrer Privilegien, nach ihrer Seiniath guruckfehrten; und hier burch verlor Achmed bas Hebergewicht, bas er bisher burch bie Mehrjahl feiner Truppen gehabt batte. - Da er an feiner Stellung nichts veranderte; fo machte et es dem ruffifchen Obergeneral leicht, von ber Bertheis bigung jum Angriff überzugeben. Es mar ber i4te Det. ale ber Gen. Lieut: Markow ben Befehl erhielt, mit 7 bis 8000 Mann ein wenig oberhalb Rutschschuf über Die Donau ju fegen, und bie im Lager befindliche turs Fifche Referve anzugreifen. Dies Unternehmen gelang um fa beffer, je weniger die Turfen barauf gefaßt ma= ren. Die Uebereilung, womit fie fich in bie Feftung warfen, mar fo groß, daß man ihre eigene Artillerie gegen fie benuten fonnte. Der Grogvitier, ber fich)

ale bies gefchab, auf bem linken Donau : Ufer befand. fab burch einen einzigen alucklichen Schlag alle feine Entwurfe vernichtet; und ba die in ber Ballachei ftes benben Corps feiner Urmee agnalich abaefchnitten maren, fo ließ er, um Beit jur Befinnung ju gewinnen, auf einen Maffenftillftand antragen. Als biefer von bem ruffifchen Obergeneral verweigert murbe, fo benutte er Die Dunfelbeit ber nachften Racht, um fich in einem Fleinen, von zwei Botefnechten geleiteten Rachen nach Rutfchfchut zu begeben, beffen fandhafte Bertheidigung unter ben gegenwartigen Umftanben ibm mefentlich fchien. Ummittelbar barauf lief Rutufom, um bie Communifation gwifchen Rutichichuf und bem linken Donauufer unmöglich ju machen, Die ruffifche Rlottille fo ftels len, daß auch nicht ber fleinfte Rabn unbemerkt und unbeschoffen auf = und abmarts fabren fonnte. Bu bem namlichen 3meck befahl er eine Infel ju befegen, auf melcher die Turfen eine Batterie errichtet batten; und fobald bies gelungen mar, wurde das vorgefundene Ber fchut gegen die Turken felbft gerichtet. Das bei Glos bobce febenbe Corps berfelben fab fich balb fo eng eingeschloffen, bag es, um nicht Sungere ju ferben, feine Pferde fchlachten mußte. Bei Turtofoi feste ber ruffifche Oberft Grefom über die Donau, nahm jene Stadt in Befin, und schiefte Abtheilungen bis nach Rasgrad vor, bessen Commanbant in russische Hande siet. Eben so ging Gen. Gambert über die Donau, nahm Silistria mit Sturm, machte einige Tausend gefangen, erbentete Kanonen und streifte bis Schumla; und während Ismail Ben, vom Gen. Lieut. Gaß verfolgt, auf das rechte Donau-User zurückging, seste auch Woron- zow unweit Widdin über diesen Strom.

Die gange ruffifche Urmee befand fich alfo wieder auf dem rechten Donau-Ufer; und die Lage der Turfen, weit miglicher als im vorigen Jahre, fchien gant geeignet, um ben Ruffen große Bortheile ju verschaffen. Indes bewilligte Rutufow jest ben Waffenftillftand, um melchen Achmed fury juvar gebeten batte. Die Bers pflegung ber bei Globodce eingeschloffenen Turfen mur= be von dem ruffischen Obergeneral übernommen; und indem Rugland feine Liebe jum Rrieben noch auf anbere Weise an ben Tag legte, schien es, als ob diefet schnell zu Stande kommen werde. Doch je mehr auf bem Spiele fand, befto mehr bemubete fich Frankreich einen Krieden gu bintertreiben, von welchem ber franablifche Raifer fchon por Jahr und San gefagt hatte, "baß er febr unpolitifch fenn murbe." Gen. Gebaftigni, berühmt burch feine Unterhandlungen mit bem Divan im Tahre 1806, mußte ploglich Spanien verlaffen und nach Conftantinopel reifen, um die turfifche Regierung

von neuem fur Kranfreich zu gewinnen. Unterbeg murbe ber Friede ju Geurgewo zwischen Samid Effendi, turfis fcber, und dem Beren von Stalinsto ruffifcher Geits unterhandelt. Te mehr Rufland genefat mar, ben Derbaltniffen, worin es ju Kranfreich fant, große Bortbeile aufzuopfern, befto ftanbhafter weigerte fich bie Pforte, felbft die fleinften zu bewilligen. Da man fich burchs aus nicht einigen fonnte, fo machte Rutufow die bei Slobodce eingeschloffenen Turken zu Kriegsgefangenen Er gewann indeg badurch nichts. Das gager bei Schumla fullte fich mit frischen Truppen, und je fchwieriger bie Gubfifteng fur bie Ruffen auf bem reche ten Donau-Ufer mar, befto fdneller fab Rutufom fich genothigt, ben größten Theil feiner Truppen nach ber Ballachei juruckgeben ju laffen. Die Dinge fenkten fich alfo am Schluffe bes Jahres auf eben ben Stand juruck, morauf fie vor ber Schlacht bei Rutichfchuf ges fanden hatten, nur mit bem Unterschiede, bag, wennt ber Rrieg gwifchen Franfreich und Rufland jum Ausbruch fam, die Eurfen die Aussicht gewann, die verlornen Provingen wieder zu erobern, mabrend Rugland in große Berlegenheiten gerathen fonnte. Eben beswegen war biefer Friede von fo großer Wichtigkeit fur Rußland, und wir merden in der Kolge feben, wie vortheilhaft der wirklich abgeschlossene Friede fur diese Denarchie wurfte, und wie die Gestält der Dinge in Europa durch ihn auf das Wesentlichste verändert wurde.

Mit nicht minder abwechselndem Glücke murde dies fen Zeitraum hindurch auf der pyrenaischen Halbinfel gesochten, so daß die Franzosen sich kaum noch auf ders felben hielten.

Wie groß auch die Unfalle maren, welche die Catalonier im Laufe bes Rrieges gelitten hatten, fo gaben fie boch die hofnung nicht auf, im Kampfe mit ben Krangofen endlich objufiegen. Mehr von ihrem Muthe als von ihrer Einficht geleitet, warfen fie fich von einer Unternehmung in die andere; und da nicht alle miglangen, fo ermunterte felbft ber halbe Erfolg gur Standhaftigfeit. Ein Berfuch, bas Fort Montjoui ju uberrumpeln, mar burch bie Bachfamfeit bes Gen. Moris Matthieu gescheitert, als es ihnen gelang, fich in den Befit von Figueras ju feben. Dies mar eine von bent ienigen Seftungen, beren fich bie Krangofen im Frubling bes Jahres 1808 ohne Schwertschlag burch ihre Lift bemachtigt hatten. Figueras, von Ferdinand dem Gechs: ten erbaut, wird fur ein Deifterfiuck ber Befeftigungs funft gehalten. Die Mauern, fomohl ber innern als ber Muffenwerke, find von Quaberfteinen und mehr als flafterbick; Die Approschen ba, wo die Trencbeen allein

eröffnet werben fonnen, unterminirt; Die Graben tief und bundert Schritte breit; Die Walle, Barracten, Sos. vitaler, Stalle, Reller, Magazine famtlich cafquattirt. Daju fommt noch, baf bas Maffer burch Bafferleitungen berbeigeführt, in vier geraumigen Giffernen gufbemabrt werben fann, und daß eben fo fur die leichte Erhaltung ber Lebensmittel geforgt ift. Un ber Wies hereraberung einer folchen Reffung mußte ben Catalos niern viel gelegen febn. Ein breifabriger Befig batte. bie Krangofen forglos gemacht, als man fie auf folgende Beife beschlich. 3wei Unterbeamten des Proviant-Magazins ber Keffung, beibe geborne Catalonier, ver-Fauften Die Schluffel bes Magazins, aus welchem eine geheime Thur unter ber Sugbrucke in ben Graben führt. Cobald bies gefchehen war, bemachtigten fic 500 Miquelets (Bergiager), die um 2 Uhr Nachts eins gelaffen wurden, ber Jeffung, welche nur eine fehmache Befagung batte. In ber Stadt erfuhr man bon diefem Ereigniß nicht eber etwas, als bis man am folgenden Morgen bor bem Fort mit Flintenfcuffen empfangen murbe. Je großer bie Beffürzung ber Frangofen mar, befto leichter übermanben bie Miquelets jeden Biders fand. In furjer Beit vermehrte fich bie Defagung von Sigueras auf einige taufent Mann, welche, angeführt von Don Juan Antonio Martinet, eine lange Gegen-

wehr versprachen. Alles wurde nach Wunsch gegangen fenn, wenn die Borrathe betrachtlicher gemesen maren Die Krangofen begnügten fich damit, Die Keftung eingufchließen. Diefe Blokabe bauerte vier Monate, und mabrend diefer Beit murben alle Berfuche, die Reffung mit frifchen Lebensmitteln ju verfeben, vereitelt. 216 Die Vorrathe verzehrt waren, schiefte ber Commandant die Gefangenen mit der Bedingung fort, daß fie nicht wieder dienen follten. Dann versuchte er in der Nacht vom 15 auf 16 Aug. die Circumvallationelinie ju burchbrechen. Da er nach einem bedeutenden Berluft guruckkehren mußte, so ergab er fich 19 Aug. mit 3500 Mann auf Discretion, und ließ fich friegsgefangen nach Ders piquan fuhren. Go endigtel biefer Berfuch, Figueras wieder zu gewinnen, of che and bie dem sides now sid

Den Sommer hindurch war das spanische Estremabura der Sauptschauplatz des Krieges, und Badajos der Punkt, um welchen sich die militärischen Operationen dreheten. Es kam nämlich den Engländern darauf an, den Franzosen diese befestigte Stadt wieder zu entreiz ken. Zu diesem Endzweck drang der Feldmarschall Beresford an der Spitze von 15,000 Mann größtentheils portugiesischer Aruppen im Suden Portugals nach der spanischen Gränze vor. Ihn unterstützte der spanische General Ballesteros, der mit seinem Corps die AvantSarde bilbete. Dem Marichall gegenüber fant ber herzog von Trevifo mit einem Armee - Corps, das viel ju fchwach fchien, um Biderftand leiften zu fonnen. General Latour - Maubourg, ber ben Bortrab Des Bergogs befehligte, fab fich aus Portugal verdrangt, und ungehindert wa ber Reldmarichall Beresford in Dlivenia ein, bas bei feiner Aufunft bon ber framofifchen Garnifon verlaffen worben war. Gebon fab fich Babafos bedroht, ale der Bergog von Dalmarien von Gillens, wo bis babin fein Sanptquartier gewesen war, nach Bafra aufbrach, um fich mit dem Bergog von Trevito ju vereinigen. Sobald nun diefe Bereinigung gu Stanbe gefommen war, ging Sallefferos auf das Haupteorps wruck. Diefes verfigrfte fich ftunblich durch Truppen, bie von Cadis und Liffabon, ja fogar aus Sieilien fa men. Siervon nicht unterrichtet, und nichts fo febr ins Ange faffend, als daß die Truppen Beresfords großtentheils Portugiefen maren, faßte ber Bergog von Dals matien ben Entschluß, eine Schlacht gu liefern. Da Die englisch - portugiefische Armee brei Meiten von Babajos fand, fo wollte er fie angreifen und auf ihret Communicationslinie vordringen, ebe fie noch mehr an muchfe und Kortschritte in Undaluffen machte. Es mat ber 15 Mai, ale ber erfte Angriff auf Die rechte Flanke des Feindes gemacht murde. Die erfte Linie deffelben'

aus einer fpanischen Division und einer englischen Bris gabe beffehend, murbe von ber frangbifchen Infanterie aus ihrer nicht unvortheilhaften Stellung verbrangt; fobald man aber an die zweite Linie fam, fab man fich herrachtlich überflügelt durch die lebermacht bes Rein= bes. Der Bergog von Dalmatien, dem jest feine ans bere Wahl blieb, als wischen einem Angriff von febr ungewiffem Erfolg, und einer Bertheidigung, worin er fich behaupten fonnte, jog bie lettere por, indem et fich auf die beim erften Anlauf genommene Stellung befchrankte. Um biefe murbe auf beiben Geiten mit großer Sartnadigfeit gefochten; indes blieben bie grans wien herren bes einmal gewonnenen Terrains, burch nichts fo febr als burch die Geschieklichkeit, womit Las tour : Maubourg Die Reiterei anführte. Der Wahlplat mar mit Todten und Bermundeten bedectt, als Balles fteros, um den Muth ber Truppen von neuem gu betes ben, die Uniform eines frangofischen Generals mit ben Worten zeigte: "Freunde, Soult (ber Bergog von Dal matien) ift getodtet, bies ift fein Rleid." Diefe Lift brachte bie Wirfung hervor, daß bie Englander und Bortugiefen von neuem angriffen; boch ermatteten fie balb und bie Schlacht nahm ein Ende. Die Englander gaben ihren Berluft in berfelben auf 8000 Tobte und Bermundete an, und nannten unter ben erferen ben

Sen: Houghton und die Obrist-Lieutenante Meyers und Duckworth. Die Franzosen gestanden zwar nur 2800 Setödtete und Verwundete ein; unter den Getödteten aber befanden sich die Generale Werle, Pechin, Maranske und Brayer. Nichts zeichnete diese Schlacht so aus, als die Capferkeit, womit die Portugiesen in derselben sochten. Vadajos war erhalten, und der Herzog von Dalmatien blieb bis zum 18 Mai in seiner Stellung; da aber Beressord, von Elvas aus, neue Verstärkungen erhielt, so machte jener eine Flankenbewegung nach Solano hin, eine Meile von Albuera, zwischen diesem Dorf und Azamhal.

Die Dinge blieben aber nicht lange in dieser Lage. Da Wellington den Gedanken nicht ertragen konnte, daß die Eroberung von Badajos mislungen sev, so brach er mit einem bedeutenden Theil seiner Armee auf, Saschäfes zu nehmen, es koste, was es wolle. Commandant dieser besessigten Stadt war General Philippon; ein entschlossener Mann. Schon sechs Lage vor der Schlacht von Albuera war Hadajos von den Engländern beschoffen worden; allein die Belagerung batte ausgehört, als der Kampf zwischen Bereeford und dem Herzog von Dalmatien das Belagerungs, Corps zum Rückzug genöthigt hatte. Philippon hatte diesen Augenblick benunt, die Werfe der Engländer zerkören zu las

fen: boch bald barauf maren biefe von neuem erschies nen, und ba ber Berjog von Dalmatien, auf eigene Sicherheit bedacht, fich nach der Granze von Andalufien guruckaejogen bætte, fo war fur Philippon weniger an Entiat als an entichloffene Gegenwehr ju benfen. Den 31 Mai murben die Laufgraben eroffnet, und funf Tage barauf waren brei Brefchen gemacht, von welchen bie in ber Kronte bes Schloffes mifchen ber Bafion Trinis dad und der Guadiana vollig praftifabel ichien. Indes hatte Philippon in der gewiffen Erwartung, daß ber 2111s ariff auf biefer Seite erfolgen murbe, bei bem Schloffe Retranchements anlegen laffen; eine Anordnung, moburch er die Belagerer ju lauter falfchen Dagregeln verleitete. Diefe glaubten, die gemachte Brefche erweis tern ju muffen; und als dies geschehen mar, legten fie in ber Nacht vom 10 auf titen Jun. ben Sturm an. Schon langte die Spige ihrer Colonne oben auf ber Drefche an, als man biefen erften Berfuch baburch vereitelte, daß man eine Mine fpringen ließ. Die Englander wichen juruck; aber fie gaben die Soffnung, Babaios zu nehmen, nicht auf, und unfreitig wurde es genommen worden fenn, wenn die Dinge nicht von Ga-Tamanka aus eine andere Bestalt gewonnen hatten.

Raum war der Sergog von Ragusa von Belling: tone Entfernung unterrichtet, ale er den Borfan faßte,

bie im nordlichen Vortugal juruckgelaffenen Armee-Corps fiber bie Eva gurudgudrangen, fich mit bem Dergog von Dalmatien ju vereinigen und gemeinschaftlich mit ibm nach Babaios porzugeben. Bu biefem Endzweck brach er mit feinem Bortrab und einem Corps von 2000 Dferben nach Ciudad - Rodrigo auf. Die Englander, obne feine Ankunft abzumarten, traten fogleich ihren Ruckzug auf Almeida an, in beffen Rabe fie fich auf ben Soben non Sabugal und Alfavates aufftellten. Sobald nun per Bergog von Ragufa diefen Theil der Grange von ben Rerbundeten gereinigt batte, richtete er feinen Marich fogleich nach dem Tajo, wo Gen, Reanier, ber ben Mortrab fuhrte, ichon am gten Jun. ju Placengia anlanate. Drei Tage barauf gingen zwei Divifionen bei Almaraes uber ben Tajo. Bei Merida, mobin ber Sert, von Dalmatien, verftarft durch bas Corps bes Gen. Drouet, Grafen von Erlon, von Elerena, feinem letten Sanntquartier, aufgebrochen mar, geschab bie Bereinis gung am 17 Jun. Um bie Englander und Portugiefen one ihrer Stellung bei Albuera ju vertreiben, gingen bie beiben Bergoge uber die Guadiana. Eine Schlacht mar im Unsuge. Doch lag fie, wie es scheint, mehr in den Plas nen bes Berjogs von Dalmatien, ale in benen Lord Wellingtons. Da ihm die Eroberung von Badajos bies her nicht gelungen mar, fo bob er, auf die erfte Rachs

richt von der Ankunft des französischen heeres, die Bezlagerung auf, und ging, ohne sich in irgend einen Kampf einzulassen, nach Portugal zurück, wo er erst eisne Stellung zwischen Campo-Major und Elvas nahm, und dann sich tiefer ins Land zog. Den 20 Juni rückten die Herzöge von Dalmatien und Ragusa in Badajosein, wo sie als Ketter empfangen wurden. Ohne in Portugal einzudringen, breiteten sich ihre Corps in Estremadura und Salamanca aus.

Die nothwendig auch die Sommerhite einen Stillfand in ben Bewegungen der Armeen machte, fo erfolgte biefer boch nicht. Kaum hatte fich Lord Belling ton in das Innere von Portugal juruckgezogen, fo trennte fich Gen. Blate von det Armee Beresfords, um nach ber Mundung ber Guadiana vorzugehen, von wo er nach Gevilla ju fommen gedachte. Auf feinem Buge babin, burch die Befagung von Niebla aufgehalten, mendete er fich nach ber Guadiana guruck, schiffte fich auf biefem Fluffe mit ungefahr 10,000 Mann nach Cas bit ein und feste, nach feiner Unfunft in diefer Gees fabt, ben englischen General Grabam in ben Stand, mit ber beutschen Kavallerie und andern Truppen nach Liffabon gu geben, wo er im Commando unmittelbar auf Lord Wellington folgen follte. Bei Cabis felbft murbe pon Beit ju Beit ber Rampf erneuert. Babrend

namlich Buerto Real und Buerto De Canta Maria por den grangofen in feffe Blate verwandelt murden und Die Garnifon von Leon von Zeit ju Zeit Ausfalle mach. te, rickten, um Die Ditte Des Gun, brei fvanifche Regimenter unter bem General Beinie aus bem Lager bon St. Roch negen Ronda por, um biefe Keffung wies der ju erobern Goon hatten fie bie Stadt eingeschlib fen, ale ber Bergo von Belling fie burch zwei frangofifche Colonnen angreifen ließ. Gie wehrten fich, murben gefchlagen, und gogen fich babin gurud, von mo fie ausgegangen maren, Sm Großen berrichte bier Erfcblaffing. Die Krampfen machten in ber Belagerung von Cabis feine Fortichritte, und bie Spanier und Englander verftanden nicht die Stunft, fie gu vertreiben. Go verstrich ber Julius, maid annaidans and a

Im nachsten Monate kam es zu neuen Auftritten. Lord Wellington ließ funf Divisionen seiner Armee über ben Tajo gehen und ihre Richtung nach ber Coa nehmen. Die Absicht dieser Bewegung war, die in Estrenadura und Salamanca verbreitete franzstische Armee auf sichen und so einen Angriff zu begünstigen, ber, von Murcia aus, auf das Belagerungs-Corps vor Tadiz gemacht werden sollte. In Murcia hatte sich nämlich unter dem Besehl des spanischen Generals Freiste eine Armee gesammelt, die, nachdem sie von Tadiz

aus vergarfemat, fich auf 21,000 M. belief. Gie fand bei Menta del Baul in einem verschangten Lager, von mo fe Streifereien in das Ronigreich Granada unternahm, Der Bergog bon Dalmatien, als Generaliffimus der Gud Armee, mar badurch in feine geringe Berlegenheit gefest. Doch, fobald er Lord Bellingtons Abficht errathen batte, ging er, anfatt irgend einer andern Rich. tung ju folgen, durch Andalufien nach Mureig por und erichien ben gien Mug, vor bem Lager ber Gpanier, Die aber feine Unkunft nicht wenig erftaunt waren. Die Spanier jogen fich fogleich guruck; aber von Gobinot und Latour : Maubourg verfolgt, litten zwei ihrer Divis fionen, wie man fagt, durch bie Schuld bes Generals Guarda eine folche Rieberlage, baf bas Borhaben ges gen bas Belagerungs : Corps vor Cabis aufgegeben merden mußte. In Murcia erwartete man nichts Beringeres, als daß ber Sergog von Dalmatien vordringen und Carthagena belagern murbe. Dies unterblieb, weil der Beriog erfuhr, daß Undaluffen bedroht fen. Wirtlich maren die beiden fpanischen Generale Caftanos und Ballefferos nach Gevilla auf dem Mariche, Cobald nun ber Bergog dem General Leval ben Oberbefehl in Graf naba und bem General Godinot bas Commando in Gaen übertragen batte, ging er nach Gevilla. Bei feiner Unter Gen. Dorfenke in Berbindung in setzen. Diesen

kunft war dieses Königreich bereits von aller Gefahr befreit, indem der Herzog von Ahremberg den General Caffaños, der Gen. Gupot den Gen. Gallesteros zurück, getrieben hatten. Dieser schiffte sich zwar zu Apamonte ein und landete von neuem bei Algestras, um sich mit den Insurgenten in den Gebirgen von Ronda zu verbinden; kaum aber war er an Ort und Stelle angelangt, als der Herzog von Belluno ihn aus seiner Stellung bei St. Roch verdrängte, und ihn unter die Ranonen von Gibraltar zurückwarf, wo er sich wieder einschiffte, um die Küste auf einem andern Punkte zu betreten.

Unterdeß hatte Lord Wellington sein Hauptquartier zu Guardia genommen, um die Franzosen aus der Propins Salamanka zu vertreiben und Ciudad-Rodrigo wiesder zu erobern. Wirklich wurde diese Festung von einem Theile der englischen Armee berennt. Doch in eben diesem Augenblicke veränderte der Herzog von Rasgusa seine Stellung, indem er von dem linken Tajos. User auf das rechte überging, und alle die Divisionen, welche in der Gegend von Coria und Placenzia kanton-wirt hatten, nach dem nördlichen Theil von Salamanca vorgehen ließ, theils um sich des rechten Aguedas Ufers zu bemächtigen, theils um sich mit der Nordarmee unster Gen. Dorsenne in Verbindung zu segen. Dieser

Beneral hatte mahrend bes August eine Erpedition nach Galligien unternommen, und ben Infurgenten Chef Abas dia bis nach Billa franca verfolgt, von wo er jest que ruckfehrte, um fich mit dem Bergog von Ragufa jum Entfan von Ciudad : Rodrigo ju vereinigen. Die Englander, beren Bortrab zwei Stunden von biefer Keftung von dem Gen. Montbrun angegriffen murde, jogen fich fogleich in bas Lager von Ruente Guinalbo guruck; und als fie bier am 27ften Gept. überfallen merben follten, erfaunten die Frangofen nicht wenig, bas Lager verlaf= fen ju finden. Bahrend General Montbrun bie englis fche Armee verfolgte, murde Ciudad : Rodrigo von neuem verproviantirt. Die Beschaffenheit bes englischen Lagers zeigte, daß Wellingtons Armee bei weitem nicht vereinigt mar. Um fo mehr glaubte ber Bergog von Raaufa auf feiner Sut fenn ju muffen. Babrend alfo ber englische Dbergeneral uber die Coa guruckging und fich feinen alten Stellungen naberte, blieben bie Frautofen bei Ciudad - Rodrigo, gufrieden, biefe Stadt ent= fest ju haben.

In dieser Lage blieben die Dinge bis um die Mitte bes October, wo das spanische Estremadura von neuem der Schauplag lebhafter Bewegungen wurde. General Caftanos drang bis Caceres zwischen Alcantara und Mervida por, wurde gber von dem General Girard nach

Bortmal juruckgetrieben. Glucklicher mar ber englische Ben. Sill, ber ben Gen. Girard am 28 Det. in feinem Rachtquartier ju Arrono de Malinos überfiel, den Berjog von Ahremberg mit 15 Offizieren, 400 Golbaten und 3 Kanonen gefangen nahm und bie Uebrigen in bie wildefte Klucht fchlug. Um eben diefe Beit murde Ben. Rennaub, Commandant von Ciudad - Robrigo, als er mit vier Jagern ju Pferbe recognosciren geritten war, von einer Schmadron des Infurgenten: Chefe Don Gulian in ber Gegend von Fuente Guinalbo gefangen genommen, nicht ohne fich bem Berbacht ber Berratherei auszusenen. Diefent Unfalle folgten andere von minberer Erheblichfeit; Die naberen Umftande aber blieben im Dunfeln, weil die frangofische Regierung ihr Geheimniß bemahren mußte. Das Elend, bas bie frangoffiche Urmee in biefen Gegenden litt, mußte febr groß fenn, weil die Bergweiffung fogar Die Senerale ergriff, unter welchen Godinot, nach feiner Buruckfunft von Gt. Roch nach Gevilla, fich mit ber Rlinte feiner Schildmache tobtete.

Dielleicht hatte die Belagerung von Cadis schon in dieser Periode aufgehoben und Andalusien geräunt werben mussen, wenn Gen. Suchet in der Eroberung des Königreichs Valencia nicht so wesentliche Fortschritte gemacht hatte. Sein Eindringen in dieses Königreich

wurde von Tuensa aus durch den General Labonsape unterstützt. Zwei Tressen entschieden in diesem Theile der Halbinsel über den Forigaus der französischen Wassesen; das eine bei Senesa, wo Gen. Palombini (30 Gept.) über die Division Obispo stegte, die bis Liria versolgt wurde; das andere bei la Puebla de Benargnaril, wo Suchet selbst die spanischen Generale D'Donnel, Villacampa und San Juan schlug.

Nachdem Suchet fie bis über ben Guadalapiar perfolgt batte, febrte er nach Murviedro guruck; eine Stadt, Die feit dem 27ften Gept. in ben Sanden der Krangofen mar, und beren Feftung fogleich eingeschloffen murbe. Diefe Seffung liegt auf einem Belfen und befieht aus ben Minnen ber alten Stadt Cagunt, bie von Sannibal gerftort und von den Romern gum Cheil wie ber aufgebaut murbe. Zwanzig Lage verftrichen, ebe bie Belagerungewerkjeuge berbeigefdafft merden founten. ale Breiche geschoffen war und Die Feffung erfturng werden follte, ericien General Blate an der Gpite einer Armee, melche aus 20,000 Mann Fugvolf und 3000 Mann Reiterei beffand, und von den Generalen Mahn, Montijo, D'Donnel, Campo Caro, Almona, Miranda, Obiepo, Billacampa, Sagal und Lardizabal angeführt murbe. Guchet übertrug den Generalen Dalathier und Bronifomefy die Belagerungearbeiten, und

lief ben Ben, Compere mit 1500 Mann Die Landftraffe bon Segorbia befeten. Dit bem Ueberreft feiner Ur: mee ruckte er bem Reinde entgegen, ben er auf ben Unboben von Duch und lange ber Landfrage von Betra fand. Die Mehrgahl mar biesmal fo febr auf Geiten ber Spanier, baf fich bie Trangofen gleich ju Unfang ber Schlacht überffnaelt faben. Dhne indes ben Muth ju verlieren, richtete Guchet felire gange Rraft gegen ben Mittelpunkt ber Spanier und rubete nicht eher, als bis er benfelben burchbrochen hatte. Dennoch blieb bas Schickfal bes linken Rlugels eine Tangere Beit ungewiß, bis er fich bes Dorfes Dugol bemachtiate. Bon born burch Gen. Sabert, in der lins fen Riante von Gen Montmarie angegriffen, miderftanb ber fanifche Obergeneral nicht lange. Er jog fich mit einem Berluft von 6500 Getobfeten, Bermundeten und Gefangenen guruck, und Suchet verfolgte nicht, weil er erft die Citabelle von Murviedro erobern mollte. Gie ergab fich gleich am folgenden Tage nach ber Schlacht mit einer Befagung von 2572 Mann unter bem Befehl bes Brigadier Andriani.

Bon jest an war Suchets ganze Aufmerkfamkeit auf die Belagerung von Balencia gerichtet. Sobald er mit unfäglicher Anstrengung hundert Kanonen und dreiz sig Morfer herbeigeschaft hatte, ließ er die Divisionen

Reiffe und Geveroli, die bieber bei Gegorbia geffanden batten, in 3mangentarfchen ju fich ftoffen. Zwei fliegenbe Brucken, am Biten fruh von ben Ingenieuren mit Schnelligfeit aufgefchlagen, babnten ben Ernpven ben Deg über den Guadalaviar. Als jest bas befeftigte Lager ber Spanier angegriffen murbe, bielten fich bie Traliener und die Dolen am benen. Umaangen, mußten fich die Spanier in die Werfe gurucksiehen. Derheblich beschoffen englische Briegeschiffe ben linken Riugel ber Frangofen; Die neuen Berfe, mit entem Hufmand von 12 Millionen Realen aufgeführt, murben berennt, und das Reld blieb ben Siegern. Blate, fent febon feines Schickfals gewiß, verfuchte den agten Dee. in einer finfteren Racht aus Balencia ju entfommen, und bas freie geld ju gewinnen. Er erfchien gwar mit 10000 Mann; aber er wurde bon dem erften Weichfelregimente fo lebhaft empfangen, daß, außer 400, welche getobtet murben ober in ben Ranalen ertranfen, und 2 bis 300, melche die Gebirge erreichten, der gange Reft in Die Stadt guruckgetrieben murbe. In den nachffen Tagen verließen die Spanier Die Korte und Aufenwerfe von Balencia, und Die Frangofen bemachtigten fich ber Borftabte Quarta und G. Bincente. Che bas Bombarbement feinen Anfang nabin (6 Jan.), febictte Suchet feinen erften Abineanten ju Blate; aber Oberft

Maver - dies war ber Name des Abiutanten - wurde nicht eingelaffen, weil eine aus Franciscaner : Monchen, Schlächtern und Personen abnlichen Gelichters beftebende Junta von feinen Bedingungen boren wollte. Diese Luft jum Widerffande verlor fich, als Balencia, von allen Geiten beschoffen in allen Theilen brannte. Schon mar man jum Sturm bereit, ale Blate eine Capitulation annahm, melche 374 Artiflerie Stude, 180000 Pfund Pulver, 3 Millionen Patronen, 16,131 Mann Linien - Truppen, 1800 Ravallerie Pferde, 3x Kahnen, 893 Offiziere, 22 Generale ober Brigadiers, unter welchen fich ber Obergeneral befand, in Die Banbe ber Frangofen brachte. Giner von den Sauptpuntten ber Capitulation mar, daß bie Gefangenen ber frangofischen Armee, Die fich ju Majorea, Allicante und Carthagena befanden, gegen eine eben fo große Unjahl von fpanischen Gefangenen guruckgegeben werden follten. Den joten Jan, Morgens defflirte Die Infurgenten : Armee vor ben frangofischen Ablern vorbei und firectte barauf bas Gewehr. Gen. Blate murbe mit feinen Abjutanten nach pau geführt. Der glangende Musgang Diefes Feldzugs erwarh bem Marfchall Guchet ben Titel eines Berjogs von Albufera, und theile fu feiner Ausftattung, theils ju ber der übrigen ausgereichneten Offitiere und Goldaten, Tief ber frangofische Rais

fer im Königreich Balencia Guter bis zu dem Werth eines Rapitals von 200 Millionen Franken in Beschlag nehmen. Ein Beweis, daß Spanien kein besseres Schickfal bevorstand, als den übrigen Staaten, die durch französsische Wassen erobert, zur Ausstattung des französsischen Abels und zur Bereicherung Frankreichs dienen sollten; zugleich aber auch eine Aussorderung zu neuen Empörungen, da kein ehrliebendes Volk seinen Boden zum Bortheil eines anderen Volks bearbeiten kann.

Die Eroberung des Königreichs Valencia hob noch einmal den Auhm der französischen Wassen in Spanien; nur daß Lord Wesington sich dadurch nicht irre machen ließ. Ganz im Stillen verfolgte er seine Plane, die sich das folgende Jahr so glänzend entwickeln sollten. Ihm war es vom Schicksal ausbehalten in einer verworrenen Periode gleich dem ersten Stern in einer dunklen Nacht hervorzugehn. Der spanische Krieg verschlang ungeheure Summen und drohete England in einen verderblichen Strudel zu ziehen; aber auch so wollte es lieber mit Ehren sterben, als mit Schande leben.

In eben biesem Sinne sette England sein Blockirungs-Sustem fort. Abmiral Young, der in der Nordfee befehligte, war gegen das Ende des Oct. kaum aus der Gegend von Bließingen in den Dunen angelangt,

als er ben Befehl erhielt, von neuem gur Beobachtung ber aus 25 Linienschiffen bestebenben frangofischen Gees macht in ber Schelbe, auszulaufen. Bor bem Texel freute Abmiral Durbam. Die Ranalflotte, welche fich in ben Safen von Portemputh, Plumouth und Spithead versammelt batte, erbielt betrachtliche Berftarfungen, als fie unter Abmiral Cotton wieder auslief. In ber Offfee befehligte Abmiral Saumares; Die Rhebe von Gothenburg mar feine Station. Im Mittelmeer bloffirte Gir Eduard Vellem mit 16 Linienschiffen ben Safen von Toulon. Bum Oberbefehlehaber in ben offinbischen Gemäffern war Admiral Sood ernannt, und an ben Ruffen bes vormals fpanischen Amerika commanbirte ber Admiral Couren. Befondere Anstalten waren getroffen, um die Infeln Gerfen, Guernfan, Albernen und Garfe por Meberfallen ju ichuten, wenn Kranfreich eine Erpedition babin unternehmen follte.

Wenn gleich im Laufe des Jahres feine Seegefechte vorsielen, so unterstützte doch die brittische Marine die Eroberung der letten Colonieen, welche Frankreich übrig geblieben waren. Ambonna, eine von den
vorzüglichsten Niederlassungen der ehemaligen Hollanber in Osindien, wurde den 20sten Febr. durch den
Kapitan Eduard Tucker genommen, indem die Einwohner den Gouvernor zur Uebergabe wangen; die Folge

bes Falles von Ambonna war die Hebergabe mehrerer Eleineren Niederlaffungen in den Gemaffern von Java und Molucca, in welchen die Infeln Sapprena, Sorourfa, Raff Laut und Bourv Manippa gehorten. Die Infel Bourbon, feit einigen Jahren Bonaparte's Infel genannt, ergab fich ben 7ten Jul. an eine englische Expedition von 6000 Mann, welche von Madras abgegangen war. Jest ließ sich vorhersehen, daß Isle de France fich que nicht lange mehr balten werde; und wirklich übergab ber General-Rapitan Decaen diefe, megen ihrer Lage und ihrer Producte gleich wichtige Infel einer von bem Abmiral Bertin und dem General Abercrombie geleiteten Expedition. Um wichtigften war die Befignahme ber großen hollandischen Riederlaffung auf der Infel Java, die bis jum letten Aus genblick ber Gis ber Regierung von Indien und bes gangen einft fo blubenden bollandifch - oftindifchen Sanbels geblieben mar; Batavia, von bem General Janffens vertheibigt, murbe nach einem tapferen Biderfand von bem Gen. Admuty genommen. Und fo hatte Denn Franfreich im Rampf mit England feine legte Colonie eingebuft, ohne bafur irgend einen anderen Erfaß gefunden ju haben, als die vergangliche Berrschaft ber Baffen in Europa; eine Herrschaft, Die, weil definished the article for moons of \$12 may receive

fie an dem Arhem eines Einzigen hangt, nur besto ents

Der Raifer ber Krangofen bereifete am Schluffe bes Tahres die nordlichen Departements feines Reichs Bu Boulogne, wohin er junachft ging, mar er Beuge eines Geegefechte, in welchem ein frambfifcher Prabe men mit feiner Mannichaft von einer englischen Gres gatte genommen murbe, auf die er Jagd machen lief. Ron Boulogne fette er feine Reife über Calais, Offende und Brestene fort, und ging bann, nach einer Befichtis gung ber verschiedenen Forts bei Cabfand, an Bord eines Schiffe, auf welchem er bie beiben Ufer ber Schelbe und die feelandischen Infeln befuhr. Drei Machte brachte er auf bem Linienschiffe Charlemagne in. welches er ben offen Gept. berließ, um auf einer Sacht nach Bliefingen ju geben. Sier hatten bie Arbeiten bes Ingenieur : Corps die Spuren ber Berftorungen vertilgt, welche die Englander im Tahre 1809 angerichtet hatten. Gein Beg führte ihn über Dibbelburg, Ter Vere und Bate nach Antwerpen, welches, feit einigen Jahren ju einem Bollwerte Frankreiche ums neichaffen, acht Fronten mit Baffionen und ein Baffin Darbot, welches funfzig Linienschiffe faffen fonnte. Sier vereinigte fich bie Raiferin mit ihm; boch mur, um fich wieder ju trennen, indem ber Raifer nach Willemftadt

und ber Infel Goree, Die Raiferin nach Breba ging. Unerwartet erichien Napoleon am 4ten Det. ju Selvoetilung und am folgenden Tage ju Dortrecht, von ma er fich nach Gorcum begab. Begleitet von feiner Gemalin fette er auf einer Jacht über bie Dagl und langte in Utrecht an, wo er das Corps bes Darfchall Dubinot, Bergogs von Reggio mufferte. Der Gingug des Raifers und der Raiferin in Amfferdam geschah ben 9ten Det. Debrere Tage bindurch beschäftigten bie großen Werfte, ber Safen, bas Marine Arfengl und Die Ranale ber Stadt Die Aufmerkfamfeit bes Monarchen; und erft nachdem er im Selber bie glotte, bas Kort und die Batterien befeben hatte, ging er über Sarlem, Leiden und Scheweningen nach dem Saag, und am folgenben Tage über Delft nach Rotterbam. Heber Loo, mo er einige Sage verweilte, begab er fich nach Romwegen und Wefel, und nachdem er bie jum Sten Nov. in Duffeldorf verweilt hatte, fehrte er über Dublheim, Colln und Luttich nach St. Cloud guruck.

Die Zwecke dieser Reise waren gewiß sehr mansnigsaltig. Was aber Napoleon ichon in dieser Periode am meisten beschäftigte, war der Krieg mit Ausland, der immer unvernreidlicher wurde, je mehr die Zeit vorrückte. Neue Aushebungen waren in Trankreich ges schehen, und die entserntessen Armees Corps befanden sich schon auf bem Marsch nach Deutschland; es war nur noch die Frage, welche von den Mächten des sesten Landes Frankreich in diesem gewagten Unternehmen unterstützen wurden. Von Italiens und Deutschlands Kräften konnte hierbei nicht die Nede senn; denn diese wie Dänemark und das Herz. Warschau gehörten zu Frankreich. Wohl aber war es zweiselhaft, welche Parthei Desterreich, Preußen und Schweden ergreisen wurde.

Wenn die Bande ber Bermandtichaft bas Ihrige thaten, um Defferreich in Kranfreiche Intereffe gu gie-Ben; fo mirkte eine, am 14ten April 1810 abgeschloffene Connention, nach welcher die, fomobt von dem frangofi= fchen Raifer als von den Kurften bes Abeinbundes, vor und mabrend bes letten Krieges mit Defterreich auf bas Vermogen von Privatversonen gelegten Sequeffer aufgehoben und Die Gigenthumer in den ungeftorten Genuf ihrer Guter wieder eingesett maren, machtig ju eben biefem 3med. Gleichwohl maren Betrachtungen anzustellen, die, wenn in ihnen Bergangenheit und Bus funft jugleich umfaßt werben follten, nicht leicht befeitigt merben fonnten. Das Wiener Cabinet bot erft Alles, mas freundschaftliche Bermittelung von einer und ber anderen Seite vermochte, auf, um den Ausbruch bes Sturmes ju verhindern; als es aber nichts ausrichtete, bachte es auf Maasregeln, wie fich, in einer fo

gespannten Lage, eigene Sicherheit mit pflichtmäßiger Rucfficht auf bas mefentliche Intereffe benachbarter Staaten vereinigen ließe. "Da unn bas Spftem einer mehrlosen Unthatigfeit, Die einzige Art von Reutralitat, bie der Raifer ber Frangofen, feinen Erflarungen que folge, geftatten wollte, nach allen gefunden Staatsgrundfågen ungulaffig und am Ende nur ein ohnmachtiger Berfuch, dem ju lofenden Problem auszuweichen, gewefen fenn murde; ba eine Macht von Defterreichs Ge= wicht der Theilnahme an den Angelegenheiten von Europa unter feiner Bedingung entfagen, am wenigften aber fich in eine Lage verfenen burfte, wo fie, gleich unwirksam fur Frieden und fur Grieg, ihre Stimme und ihren Ginfluß in allen großen Berathschlagungen verloren hatte, ohne irgend eine Gemahrleiftung fur bie Sicherheit ihrer eigenen Grangen ju geminnen: fo entfcbloß fich Defterreich, auf der Seite von Frankreich ben Kampfplat ju betreten, ohne, im eigentlichen Sinne des Wortes, Parthei fur Frankreich ju ergreifen "

Defterreichs gewiß, glaubte ber frangofische Raiser Preußen nur desto mehr mißhandeln zu können. Nicht damit zufrieden, daß er sich über seine Absichten gar nicht erklärte, und durch Anhäufung von Kriegsbedurfnissen aller Art in den Oderfestungen, die noch immer

in feinen Sanden maren, ben Rowia von Dreugen in Die größte Verlegenheit fente, legte er es recht gefiffentlich barauf an, biefen Staat burch bas Gefühl feiner Abhangigfeit und Schwäche ju ben graufamffen Dufern bereitwillig ju machen; eine Bolitif, mit welcher es ihm, wie wir in ber Kolge feben werben, nur allgugut gelang. Es mar eine Lage fonder Gleichen, in melcher fich ber Preußische Staat in ben letten Monaten bes Jahres 1811 befand; und bas Staatsschiff unter den mannichfaltigen Rlippen und Sandbanken, von welchen es umgeben mar, mit ficherer Sand durchqufuhren, mar vielleicht eins ber größten politischen Deifterftucke, welche Erfahrung, Geiftesgegenwart und Entfcbloffenheit in irgend einem Staatsmanne geliefert haben; in der That um fo großer und achtungswerther, ie mehr die Nation, durch ben Druck bes Continentals Suffeme gebeugt, und die nabe Bufunft furchtend, mehr fur Rufland ale fur Frankreich gestimmt mar, und menig untersuchte, was ber Augenblick von Demjenigen forberte, ber ben prenfischen Namen mit Erfolg retten molites

Wenn aber ber französische Kaiser die Miene ans nahm, als ob Preußen in keinen Anschlag gebracht zu werden verdiente, so bewarb er fich nur besto eifriger um Schwedens Gunk. Es war ihm dabei nicht sowohl

um Schweden als um die Stiftung eines nordischen Buns bes an thun, beffen Rraft er, ale Protector, gleich febr gegen England und Rufland ju richten gedachte. Die beiden außerften Ringe diefer neuen Rette maren in Danemark und bem Berjogthum Barfchau gegeben, von welchen ienes, burch die Ginverleibung ber Sanfes ftabte von Deutschland geschieden, nur noch ein folgfames Werkzeug in Frankreichs Banben mar, biefes, in Erwartung einer Wiederherftellung Polens an Napoleons Blicken bing. Doch, fo lange Schweden fich nicht bereit finden ließ, beide ju vereinigen, war der nordis fche Bund unmöglich. Um nun Schweben babin gu vermogen, wurden mancherlei Schmeicheleien und Berforechungen gebraucht; man eroffnete fogar die Aussicht auf die Wiedererlangung Finnlands, als einer Droving, von welcher man glaubte, daß ihr Berluft noch immer nicht verschmerzt mare. Allein in ber schwedischen Regierung maltete die Heberzeugung ob, bag Finnland mefentlich burch Frankreichs Politik eingebuft fen, und indem fie außerdem fehr wenig tirfach batte, mit Frankreiche Berfahren gufrieden gu fenn, meinerte fie fich, bem Borichlage Napoleons Gehor ju geben. Die Folge bavon war, daß nicht nur der beabsichtigte Bund nicht an Stande fam, fondern bag Franfreich auch Danemark in bem Rriege gegen Rufland neutral ju bleiben

erlauben nufte, damit es im schlimmsten Falle gegen Schweden auftreten mochte. Bon dieser Zeit an verschlimmerten sich Schwedens Verhaltnisse zu Frankreich mit jedem Augenblick, und gleich der Anfang des solzgenden Jahres zeigte, wie Frankreich zu handeln im Stande sep.

11m ben Erfola bes Rrieges gegen Rufland und Gualand noch von einer anderen Seite ju fichern, mar bas frantofifche Cabinet febr gefchaftig, Die nordameris Fanischen Kreiftaaten in einen Rrieg gegen England gu verwickeln. Diefe Staaten batten feinen anderen Munich, als ben eines ungefforten Sandels; ba aber biefer Bunfeb, fo lange ber Brieg gwifchen Frankreich und Gnaland bauerte, vermoge bes Gigenfinns bes franzufifchen Raifers feine Neutralitat zu geffatten, nicht hefriedigt werden fonnte, fo blieb es noch immer bei ber fogenannten Don : Intercourfe : Acte, fraft beren bie amerifanischen Safen sowohl den Englandern als ben Trangofen gefchloffen maren, und eigentlich gar fein auswärtiger Sandel Statt finden follte. Indeß fand eine neue Prafidenten-Bahl Statt, welche Beren Mabifon an Jeffersons Stelle brachte, und diefer Perfonenwechfel mar, wie es gut geschehen pflegt, mit einem Wechfel der Unfichten und Grundfane verbunden. Die Freiftaaten, unablaffig von Frankreich bearbeitet, erklåtten sich balb dahin, daß sie es mit demjenigen balzten wurden, der seine beschränkenden Geseye zurückznähme; und da England darus bestand, daß seine Cabinetsbesehle nur die Folgen der Decrete von Berlin und Mayland wären, und daß es folglich nicht den Anzfang mit der Zurücknahme machen könnte, so zerschnitt Frankreich, um zu seinem Endzweck zu gelangen, den Andten dadurch, daß es seine Decrete von Berlin und Mayland — nicht sur Europa, wohl aber für die amezikanischen Freistaaten zurücknahm. Und so blieb diesen zuleht nichts anderes übrig, als England gegen ihren Bortheil den Arieg zu erklären.

Dies also war am Schinste des Jahres 1811 die Gestalt der Dinge in Europa. Ein neuer Krieg, weit fürchterlicher als die bisberigen, weit darin um die Instegrität eines Reichs von ungeheurem Umfange gehandelt wurde, war im Anzuge. Rusland hatte keinen ans deren Bundesgenossen, als England, welches in Spanien und in Nordamerika beschäftigt, ihm keinen wessentlichen Beistand leisten konnte. Auf Frankreichs Seite waren, außer Schweden und der Türken, alle europäische Mächte, die einen mit, die anderen gegen ihren Willen. Es sollte ein Problem gelöset werden, wie es die jest noch nicht gelöset war, nämlich in wiessern der Süden berechtigt sep, sich auf den Norden zu

werfen, da bisher noch immer bas Gegentheil geglückt war. Eine Schimare war es, mas biefe naturmibrige Bewegung hervorbrachte, nämlich die bes Continentals Suffeme, Die allen Bolfern gleich febr gumider mar, und eben besmegen fich mit feiner Art von Enthufige; mus vertrug. Alles mas von Seiten ber Berbundeten geleiftet werben fonnte, batte feine Quelle nur in ber Achtung ober Gurcht vor bem unbengfamen Millen bes Mannes, ber fich an die Spige Diefer großen Unternehmung fiellte. Mit dumpfen Empfindungen und bangen Ahndungen fah man alfo bem Ausbruch bee Rries ges entgegen; ungefahr fo wie man die erften Symptos me eines Erbbebens vernimmt. Das Gingige, mas man mit einiger Gewißheit vorber ju febn und vorber ju fagen fich getraute, war, bag, wenn Rufland wirflich befiegt murde, ber bofe Genius von Europa den Gieg bavon tragen werde, hand the state of the st

nien und in Nardamerika beschäftigt, ihm keinen ner kentucken Beikänd schien konner Luck Frenkreichs Seite m.cen, ander Schampen und her Tarko, alle enr

and an application of the solid of the property and a solid profite and the solid profit

Biographischer Anhang.

Biographifder gundang. \*

## Carl Johann, Kronpring von Schweden.

enn das Schickfal felbst sich einer großen Tugend annimmt, und einen herrlichen Mann, tros allen Jinbernissen, auf den Standpunkt führt, auf welchem er seinem Bedürfniß, Großes und Schönes zu wirken, gemagthun kann; so gewährt dies ein so anziehendes Schauspiel, daß man mit Vergnügen bei den einzelnen Mitzeln verweilt, deren sich das Schickfal zur Erreichung seines Zweckes bediente. Nur in dieser Dinsicht soll der nachfolgende Aufsaß Etwas (wie wenig es auch seyn möge) leisten. Eine eigentliche Lebensbeschreibung wird in demselben nicht beabsichtigt; denn wer nur einigermaßen beurtheilen kann, wie viel zu einer solchen gehört, der wird sich selbst durch das größte Talent, das er an eine Arbeit dieser Art bringen mag, nie zur Unsbescheidenheit verleiten lassen.

ben 24 Juni 1763 ju Pau am Juge ber Porenaen ge-

boren. Sein Vater, ein Abvocat, hieß Vernadotte; seine Mutter starb 1808 in einem hohen Alter. Spätere Beweise einer seltenen Geistesbildung bezeugen, daß seine Erziehung sorgfältig war. Sie wurde, der Sitte des Landes gemäß, durch Geistliche beforgt, die in der klassischen Literatur sehr bewandert waren; und wenn wir gehörig unterrichtet sind, so dauert, von jenen Zeiten der, ein höchst achtungswerthes Verhältniß fort, worin der Kronprinz zu einem seiner Lehrer steht, der seine Landsmann ist und mit welchem er die Sprache seines Landsmann ist und mit welchem er die Sprache seines Landso (das Vasconische) zu sprechen liebt:

Als Jungling mahlte Bernadotte den Soldatenftand, als denjenigen, der seinen Neigungen am meisten entsprach. Seinen ersten Jelding machte er unter Nochambeau in Amerika; er gerieth in englische Gefangenschaft, und die Behandlung, die ihm von den Englandern miderfuhr, hat, wie man sagt, den ersten Grund

su feiner Achtung fur biefe Nation gelegt.

Er stand in einem Alter von 26 Jahren bei bem Regimente Rovale Marine, als die franzonische Revolution ausbrach und allen ausgezeichneten Talenten einen freien Spielraum verschafte; benn das ist das Eigenthumliche der Revolutionen, daß sie fraftige Personen der Northwendigkeit entbinden, auf dem angewießenen Standpunkt zu bleiben, welcher ihren Kähigkeiten und Reignngen in den wenigsten Källen entipricht.

Wir sind nicht im Stande, die Uebergange angugeben, durch welche sich Bernadotte in dem Nange eines Generals erhob; da sie aber in jenen für Frankreich hochkritischen Zeiten sehr rasch waren, so durfen
wir uns nicht wundern, daß er schon in jener Periode,
wo es die Eroberung der Niederlande galt, die Wurde
eines Divisionegenerals bekleidete. In dieser Eigenichaft

schaft trug er zu dem entscheidenden Siege bei Fleurus, und das Jahr darauf (1795) zu dem Uebergange der Franzosen über den Ahein sehr wesentlich bei. Im Johre 1796 gehörte er der Armee an, welche Gen. Jourdan besehltzte: und die Bortheile, welche er an der Lahn davon trug, besonders aber die Blockabe von Mains, welche seine Division unter dem heftigsten Feuer der Gegner bewirkte, legten den Grund zu einem größeren militärischen Auf, der bald darauf, durch das Tressen von Neuhoss, durch den Uebergang über die Rednis, durch die Einnabme von Atrost, durch die Eroberung von Neumark und durch die Wegnahme der hstereicht

fchen Magazine am Mann vermehrt murbe.

Die framdsische Armee stritt in diesen unglücklichen Zeiten für eine Berfassing, der es an innerer Haltbarfeit sehlte. Biele Generale mochten dies empfinden; da es aber nicht in ihrem Birkungskreise lag, dem Elende, das durch schlechte organische Gesese verbreitet wurde, abzuhelsen, so beschränkten sie sich, der Mehrzahl nach, auf die Erfüllung ihrer Pssicht, und stritten, der Politik entsagend, nur für das Baterland. Nur Nichegrü, damats Obergeneral der in Deutschland wirkenden Aumee, machte eine Ausnahme von der Regel, und die Berbindungen, worin er auf der einen Seite mit dem Prinzen von Conde, und auf der andern mit den Desterreichern selbst stand, hatten die Folge, daß die französsische Armee über den Rhein zurückzehen und die Belazgerung von Mainz aufgeben nußte.

In dieser Periode wurde das Daseyn der franzofissischen Republik durch die Forrschritte verlängert, welche der Gen. Bonaparte in der Eroberung des Mailandissiden und des ganzen nordlichen Italiens machte. Da nur zur Unterfügung dieser Fortschritte Verstärkungen

11

nothig maren, fo traf unter anbern ben Gen. Bernas botte ba's Loos, ju bem Gieger von Arcole und Lobi gu Rogen, beffen erfte Befanntichaft er bei biefer Belegenbeit machte. Bonaparte ertheilte ibm ben Auftreg, Die Reftung Gradista ift erabern; und nachdem dies gelungen mar, mablte ibn ber Obergeneral ber italienischen Urmee nach ber Schlacht von Rivoli jum Ueberbringer ber in berfelben eroberten Kahnen an bas Direktorium. Es mar bei biefer Gelegenheit, mo Bonavarte ber franjofischen Regierung Schrieb: "ber von ibm abgefendete General fei jum Ruhme ber italienischen Urmee mefentlich nothwendig; er fommandire brei an ben Gramen Deutschlands ftebende Divisionen, und muffe foaleich jur Armee gurucffebren, als ein Mann, ben Grundfate und Charafter gleich unfahig machten, mit den Reinden ber Republit und mit ben Gefegen ber Ehre ju fapituliren !!

General Bernadotte fand in Paris die Anfnahme, die einer solchen Empfehlung entsprach; und als er darauf bem Directorium in einer auffevordentlichen Sigung besselben von dem Rriegsminister vorgestellt murde, so sprach er in dem Geiste jener Zeit, es sen nun, weil er von henrselben foregerissen war, oder weil er sich den

umftanden bequemter und tun in nieur ansmachiffen

Nach Italien ging er nicht zurück. Da weber ber 18te Frustidor, noch die Unterzeichnung der Friedenstpräliminarien zu Leoben, Frankreich die Auhe wiedergaben, die es durch den Umfurz des Chrones verloren batte; da befonders in den südlichen Devartements der französischen Nepublik der Geist des Aufruhrs fortdauerte und eine Eniperung nach der andern dewirkte: so wurde General Bernadotte, um den bürgerlichen Unruhen in diesen Gegenden zu steuern, zum Commundantun von

Marfeille ernannt: Ein Birkungefreis, in welchem er fich unftreitig um fo übler befand, da er, mit einem menschlich fühlenden Sergen, fehr bald die Entdeckung machen mußte, daß keine Gewalt im Stande ift, die Birkungen einer fehlerhaften Berfassung, wenn biefe

fortbauern foll, aufzuheben.

Nach dem Frieden von Campo Formio und nach der Wiederherstellung der diplomatischen Berhaltniffe amischen Kranfreich und Defterreich murbe er jum Bote ichafter ber Republif in Bien ernannt; eine Gendung, ber er fich unterzog, ohne, wie es scheint, vorber berechnet ju haben, daß gwifchen dem republifanischen grantreich und bem monarchifchen Defterreich fein Briede von langerer Dauer befteben fonnte. Sur; mar fein Aufenthalt in der Sauptstadt Defterreichs. Die Entfaltung ber breifarbigen Kabne ber Republit por feinem Sotel gab die Beranlaffung ju Auftritten, bie ihm febr unangenehm fenn mußten; und ba er berechtiget mar, fich uber Berlettung geheiligter Gefandtichafterechte ju beflagen, fo vermochte felbft bas Bureben bes beutschen Raifere nicht, ihn noch langer in Bien ju halten. Dies war einer von ienen Borfallen, an welchen bie Perionen, die bas meifte babei leiben, feine Schuld haben, und die gleichwol gerade von ihnen mit ber größten Entichloffenheit behandelt fenn wollen. Gen. Bernabotte begab fich nach Raftadt, um bafelbft bie Entscheidung bes Directoriums abjumarten. Er murbe nach Franfreich guruckberufen.

Nach seiner Zuruckfunft in Paris wurden ihm nacheinander das Commando der achten Militar-Division und die Stelle eines Botschafters im Dagg angetragen; er schlug aber beides aus, um, wie er fagte, dir Gufigkeiten eines einfachen und ruhigen Lebens zu genie-

11.2

Ben. Balb anderte fich bie Geftalt ber Dinge auch fur

Der langfame Kortgang ber Unterhandlungen gu Rafadt, die raftlofen Bemubungen Englands, die Machte Des festen Landes von neuem fur eine Bekannfung ber frausofischen Republif ju gewinnen, der Antheil, den Rugland an diefem Rriege ju nehmen perfprach, Die Ruftungen Defferreiche, Die Gefahr, in welcher nicht blos Italien fonbern auch Frankreich ichmebre: Dies III-les nothigte bas Directorium jur Begenwehr. General Tourdan erhielt die Beftimmung gegen ben Ergbergog Carl ju agiren; Die beiben Rlugel feines Seeres follten von Maffena und Bernadotte befehligt werden. Diefer ging als Obergeneral ber Observations - Armee über ben Mein, um, mabrend bie Donau-Armee auf bem bfterreichischen Gebiete vorrücken wurde, Philippsburg ein-guschliegen. Er erschien vor diesem Alage, forderte bem Commandanten jur liebergabe auf, und befahl, da biefe nicht erfolgte, bas Bombardement. Die Ereigniffe ber Beit norbigten ibn indef, von biefem Borhaben abinfte-ben. Das Bordringen bes Erzberzogs Carl nach ber Iller, ber Ruckzug Jourdans über ben Rhein, Die tragifche Auflojung des raftadter Congreffes und der allgemeine Wiederausbruch ber Reindfeligfeiten, machten aufferordentliche Maasregeln nothig, die von dem Augenblick an, wo bie italienischen Reffungen gefallen maren und Ruffen und Defterreicher in bas fubliche Frankreich vorzudringen brobeten, nicht verschoben werden konnten.

General Bernadotte, unter biesen Umftånden von der Spige seines Armeecorps in das Kriegsministerium berufen, betrieb nicht blos die Anklage der Generale, welche die italienischen Festungen so rasch übergeben hatten; er regte auch den Eiser der Conscribirten an

fellte an die Spise der Hulfsbataillone Offiziere, die sich als Reclamanten in Paris befanden, bemührte sich um die Wiederherstellung der Disciplin, deren Triedstedern erschlafft waren, schaffte viele Misbräuche ab, die sich auf Kosen des Soldaten bei der Armee eingeschlichen hatten, und erward sich, mit einem Worte, alle die Verdieuste, denen Frankreich in dieser Periode seine Rettung verdankte. Sein thätiger, immer auf das allgemeine Wohl hinstrebender Geisk lernte in diesem Wirtungskreise mit den Hindernissen zugleich die Mittel kennen, wodurch man dieselben überwindet; und was mit voller Wadreit gesagt werden kann, ist, daß er, auf dem Possen eines Ariegsministers, jenes Verwaltungstalent erwarb, wodurch er in der Folge Andere über-

rascht und fich selbst ausgezeichnet hat.

Indeg mar es ichwer, in diefen Beiten bas Directorium ale Rriegeminifter ju befriedigen; und bagu fam, bag biefes Collegium nichts weniger ale frei von Partheilichfeit und Chriucht mar. Wie viel Bernabotte auch auf feinem Poften geleiftet haben mochte, ja wie nothwendig auch fein langeres Bermeilen auf bemfelben war, fo verlangte doch bas Directorium mit auffallenber Inconfequeng, daß er feine Stelle an feinen Borganger Mallet : Mureau juruckgeben, und ein Commando bei ber Urmee übernehmen follte. Dies bewog ibn, feine Entlaffung mit einer Penfion ju fordern, Die er, nach mangig Jahren ununterbrochener Anstrengungen int Dienfte bes Baterlandes, verdient gu haben glaubte. Da ihm beides gewährt murde, fo mar er feft entschloffen, den Reft feiner Lage im Schoofe ber Rube gugubringen. Schon hatte er fich aufe Land guruckgezogen, ale Der 18te Brumaire eine Revolution berbei führte, Die, indem fie fur Die gange europaifche Belt fo wichtig wurde, auch ihn anregen mußte.

Berwandtschaftliche Bande jogen ihn zu der Familie Bonaparte hin; seine Gemahlin war die Schwester der Gemahlin Josephs Bonaparte, ältesten Bruders des ersten Consuls. Dieser, zugleich den General und den Verwandten in ihm ehrend, übertrug ihm das Conmando der Westame. Un ihrer Spisse verjagte Bernadotte die Engländer von Quiboron, wo sie gelandet waren, und erwarb sich hinterher das große Verdienst, die Bewohener der Vendee, derer Unruhe noch intmer fortdauerte, für die neue Regierung zu gewinnen. Un den Schlachten von Marengo und Hohenlinden hatte er keinen Anstheil.

Nach dem Frieden von Luneville trat er das Commando der Westarmee an den General Laborde ab. Zum französischen Bothschafter bei den vereinigten Staaten von Nordamerisa bestimmt, wurde er durch den Wiezderausbruch des Krieges zwischen Franfreich und England an seiner Abreise verhindert. Im darauf folgenden Jahre (1804) sandte ihn der erste Consul nach Handover, wo er den General Mortier ablösete und durch seine Milde und hohe Uneigennünzseit sich die Liebe und Achtung der Hannoveraner erwarb. In demselben Jahre brachte die Verwandlung des Consulats in eine erbliche Kaiserwürde ihm den Marschallsstad des französissichen Neichs. Diesem folgte bald darauf die große Dezevation der Ehrenlegion, deren Chef er für die achte Abbeilung wurde.

Nach dem Wiederausbruch der Zeindseligkeiten zwisschen Frankreich und Desterreich, fahrte er die Armee, welche bis dahin in Hannover gestanden hatte, durch das Ansbachische nach Schwaben, und trug am Schlusse des Jahres zum Siege von Austerlig bei. Während seines Aufenthaltes in Deutschland (1806) ernannte der

frangofifche Raifer ibn gum Rurften von Pontes corvo ju eben ber Beit, wo ber Cabinetsminifter Lalemand jum Girften von Benevent ernannt murde. In bem Rriege miichen Kranfreich und Preuffen trug er nicht fomobil tum Musgange ber Schlacht von Geng, ale in ben Capitulationen bei Brentlau und Lubect bei. 2111 bem letteren Orte fand er bie erfte Gelegenheit, fichbie Schweden ju verbinden; denn ale ungefahr 500 Main fchwedischer Reiterei, welche in dieser Gegend guruckaeblieben maren, in feine Sande fielen, entließ er fie fogleich mit rafcher Ermagung beffen, mas grantreichs Bortheil in beffen Berhaltniß ju Schweden unter ben gerade obmaltenden Umftanden mit fich brachte. Im Berfola bes Rrieges nahm er Theil an ben meiften Schlachten, welche biefes Jahr und bie Salfte bes folgenben auswichneten.

Dom Schinffe des Jahres 1807 bis jum Fruhling bes Jahres 1809, befehligte der Pring von Ponte-Corvo die Armee, welche in Nordbeutschland jurudgeblieben mar; und in Diefer Veriode lernten Die Sanfeftabte und Das Conigreich Danemart ihn von eben ber Geite fenneu, Die ihm fruber nicht nur Die Achtung ber Sannoveraner, fondern auch der Preugen und felbit der Gude beutschen erworben batten. Das einzige Unangenehme. bas ibm mabrend berfelben begegnete - mofern ein Mann von feinem Bergen eine Unftrengung gum Beffen bes unterbruckten Baterlandes aufrichtig tadeln fonnte - war die Entweichung bes Marquis von la Romana mit einem Theile des Corps, welches aus dem Damaligen Ronigreich Setrurien nach ben Ufern ber Elbe hatte marfcbiren muffen, dem Bormande nach, die Abfichten des frangofischen Raisers gegen die Englander gu unterfluten, ber wirflichen Abficht nach, um bie Widerftande. fraft Spaniens ju fcmachen.

Ehe ber Dring bon Donte Corpo Danemark und Die Sanfeeftabte verließ, um Theil ju nehmen an ben Greigniffen bes frangofisch biterreichischen Rrieges pom Sabre 1800, bemilliate er ben Schweden auf feine Bes fahr einen Baffenftillffand, ber, wie febr er auch in bert Ratur ber Sache lag, von bem frambfifchen Raifer nicht wenig getabelt murbe. Mit biefem neuen Berbienft unt eine ungluckliche Nation ftellte er fich an die Gvipe ber fachaichen Urmee, welche er burch feine Derfonlichfeit is ju begeiftern mußte, daß fie in ber Goblacht von 2Bagram Bunber ber Capferfeit verrichtete. Balb nach Diefer Schlacht, ju beren Entscheidung er bas Deifte beigetragen hatte, nach ben Ufern ber Schelbe verfest. gelang es ihm, burch bloge Nationals Garden Die Landung der Englander auf der frangofischen Rufte ju verbindern. Un ben Greigniffen in Spanien batte er feis nen Antheil; bas Schieffal fcheint ihm ben Rummer erfpart ju haben, den er als ein Mann von unabhangis ger Denfungsart und tiefer Achtung fur Rational-Breis beit empfunden haben murde, wenn er genothiget worben mare, jur Unterjochung Diefer Mation mitzumirfen.

Er lebte im Sonmer des Jahres 1810 auf seinem Landgure la Grange la Prevôte bei Melun, als, ihm und der Welt gleich unerwartet, die Schwedische Nation ihn auf ihren Thron berief und in dieser ihrer Juldigung einer großen Lugend die Schuld bezahlte, welche dem Berdienste des Prinzen gedürte. Der französische Kaiser hatte an dieser Berufung so wenig Theil, daß er, seinem eigenen Geständniß zusolae, dadurch sogar in Vertegenheit gesest wurde. Im Bahrheit, von allen seinen Marschällen wurde der Prinz von Ponte-Corvo vielleicht der lente gewesen sein, den erz wenn Alles von ihm abgehangen hätte, zu dieser Ehre bestümmt haben wurde:

denn nicht genug daß er ben Drinten wegen feiner freien Denkungsart und megen ber Anhanglichkeit, welche Die frangofifche Armee fur ibn begte, ju haffen angefangen hatte, empfand er auch auf eine unangenehme Weife, bag in gang Frankreich die allgemeine Beraussegung galt, es wurde ihm Alles weniger gelungen fenn, wenn ber Pring von Bonte - Corvo ibm auf bem Doften eines Rriegsminifters weniger vorgearbeitet batte. Dur aus Beweggrunden biefer Art fonnte ber Entschluß hervorge= ben, der Abreife des Pringen nach Stockholm feine Sinderniffe in den Weg gu legen. Der Dring felbft nahm die Berufung ber Schweben mit ben Gefühlen an, welche ber Umftand, baf eine freie, feit Jahrhunberten nach feftftebenben Gefeten regierte Ration es mar, bie ihre aussterbende Onnaftie burch ihn ergangen

wollte, einzuflogen nicht verfehlen fonnte.

Den iften Det. traf der ermablte Kronpring von Schweden in Gubnen ein, non mo er fich über Kries bricheberg und Copenhagen fogleich nach Selfingoer begab. hier mar es, wo er dem Erzbischof Lindholm, in Gegenwart von einigen andern Doctoren der Theologie fein Glaubensbefenntniß ablegte, und fich porläufig anbeischig machte: "fich, von diefem Tage an, ju ber reinen evangelischen Lehre ju befennen und bem Mugeburgifchen Glaubensbekenntniß, wie folches in bem Concilium ju lipfala angenommen worden, getreu ju leben, und in regieren." Dann feste er feine Reife uber Belfingborg nach Drottingholm fort, wo eine Deputation der Reicheftande ihm die Wahl : Mete mit Gluck. wunschungereden überreichte. Der Kronpring ermieberte : ver habe gewunscht, den Reft feiner Sage in Rube in befchließen, als Schweden ihm bas Erbrecht feiner Ros nigefrone angeboten. Die Ginwilligung eines mit fo

vielem Rechte verehrten Conias und die freie und eine fimmige Rabl einer ruhmmollen Nation hatten ibn bie Beichluffe einer maltenben Borfebung geschienen, und feine Geele fich jur Sobe feiner neuen Beftimmung er hoben. Gobald er ben fchmedifchen Boden Betreten, fei er ju einem vollkommenen Schweben geworben; er fei es von dem Augenblick an geworden, wo er, bem Berlangen ber Stande ju entfprechen, Alles aufgeopfert und aleichfam ein neues Leben begonnen babe. 3mgr verbehle er fich nicht die, von feiner boben Wurde ungertrennlichen Schwierigfeiten; aber er merbe fich glucklich schaken, wenn er etwas ju dem Glicke ber Schweden beitragen fonne, und von der Unterffungung, die er von bem beften Konige ermarte, hoffe er bies Biel ju errei. den Weichen mußten alle Privat- intereffen bem allgemeinen Boble. Die ibm geaußerten Gest fuffe nehme er mit Danfbarfeit an, und er verdiene fie burch bie mabre Ergebenheit und Freundschaft, Die er für Mile bege!

Den sten Nov. hielt der Kronprinz seinen feierlichen Einzug in Stockholm. Drei Tage darauf geschah die Huldigung in dem sogenannten Neichösaal. Gekleidet in dem königlichen Mantel, die Krone auf dem Huldigung, der eine fürstliche Krone trug, in jenen Saupt, begab sich Carl der Dreizehnte, begleitet von dem Kronprinzen, der eine fürstliche Krone trug, in jenen Saal, wo die Neichösstände sieh bereits versammlet harten Nachdem nun der König den Thron und der Kronprinz einen Stuhl zur Nechten des Thrones eingenommen hatte, dielt der König eine Nede, worin er von dem zweck der Berfammlung, von seinen Gesunungen gegen den Kronprinzen, von den rechtmäßigen Forderungen des wahren Berdienstes an die Mitwelt u. st. herach, dann den Kronprinzen unter dem Ra-

men Carl Johann feierlich an Rinbesftatt annahm, und ibn julest aufforderte, feinen Gid abgulegen. Gobald bierauf das Protofoll vom igten Oct., das Glaubensbekenntnig des Primen betreffend, von dem Soffangler vorgelesen war, erhob ber Kronpring fich von feinem Stuble, legte feine Rrone ab, fniete neben bent Bethichemel nieder, und fprach den ihm von dem Cas bineteminifter vorgefprochenen Gid: "bag er, von ben Standen des Reichs jum Nachfolger Carls des Dreigehn= ten erwählt, um, nach dem Tode beffelben, das Reich nach ber buchftablichen Vorschrift der von den Reichsftånden am gten Jun. 1809 festgesehren, und von dem Könige und den Stånden angenommenen Regierungsform, und den übrigen gultigen Grundgeseigen, allges meinen Gefeten und gefetmäßigen Berfaffungen ju regieren, den Ronig fur feinen recht, und gefenmakigen Konig halten, ihn mit allem Gehorfam und aller Liebe ehren, feinen und bes Reiche mabren Bortheil und Gewinn gesegmäßig fordern, und unverleglich befolgen und erfullen wolle, wozu er fich in feiner, an den Konia und an die Stande abgegebenen Berficherung perpflichtet babe." Sierauf feste er feine Rrone wieder auf, fußte Die Sand des Konigs, und hielt, neben bem Throne ftebend, eine Rede an ben Ronig und bie Stanbe, worin er frubere Berficherungen von feiner Unfabigfeit, ein fremdes Intereffe gu benfen und gu empfinden wieder= holte. Jest, nach einem bem Marfchall gegebenen Binfe, Tegten die Reichsftande mit allen denen, Die gu ber Proceffion gehörten, dem Rronpringen ben Sulbis gungseid ab, den die Reichsherrn noch besonders in feine Sande schwuren.

Der Schluß des Reichstags erfolgte den raten Nov. nachdem man festgesett hatte, daß die nachfte Berfamm-

lung zu Derebro Statt finden, ber Kronpring ein ichrlisches Einkommen von 60,666 Thalern und 2 Sch. Banko beziehen, der Jahrgehalt des abgesetzen Königs aber verloren gehen sollte, wofern er den Standen nicht die Beränderung seines Wohnorts anzeigte.

Die Gemablin und der einzige Cohn des Kronprin-

hier nun schließt sich das Leben dieses merkwurdigen Mannes, bei welchem es ungewiß ift, ob der Mensch in ihm nicht über den Selden und Staatsmann siehe, an unsere Geschichtserzählung an, welche in ihrem Fortzange durch ihn nicht wenig an Interesse gewinnen wird; denn nahe ist der Zeitpunkt, wo Schweden, zu einem neuen Leben erwachend, durch das Vertrauen, welches der Kronprinz allen Mächten des sesten Landes ein sieht, eine von den Hauptrollen in den europäischen Besaebenheiten spielt.

regen er ernager borbern, und Anverkendig befolgen und einer beweite, wern et einder gemerzund der Andrea und

the cod the weather but white engage in the land to the line of th

nario de la compario del compario de la compario de la compario del compario de la compario del la compario del la compario de la compario del la compario de la compario de la compario del la compario de la compario del la

## II.

## Der Feldmarschall Arthur, Marquis von Wellington.

Wer verdiente wohl mehr, seinem ganzen Leben nach gekannt zu seyn, als der Held, der, indem er die spanische Halbinsel von dem französischen Joch befreite, nicht nur den Wassen seines Baterlandes solchen Glanz gab, daß es seinen alten Rang unter den Landmächten wieder einnahm, sondern auch das ganze sesse Land von Europa mit neuen Gefühlen für Recht und Freiheit betebte?

verstreten Grafen von Mornigton, wurde den isten War 1769 zu Dangan Castle in der Grafschaft Meath geboren. Seine erste Erziehung erhielt er zu Eton. Bon hier wurde er nach der Militär Akademie zu Angers in Frankreich gebracht; ein merkwürdiger Umstant, sofern derzenige, der vom Schiefal bestimmt war, dem Wassenruhm des französischen Raisers den ersteu wesentlichen Abbruch zu thun, seine militärische Erziehung in Krankreich erhalten mußte. Nachdem er sich einige

Jahre zu Angers aufgehalten hatte, trat er in ibie Armee, und durchflog die ersten Grade seiner Profession mit ungemeiner Schnelligkeit; denn schon 1794 war Arthur Welleslen Oberst-Lieutenant bei dem Igsten Regiment, und beschligte, während des denkwürdigen Rückjuges des Grasen von Moira durch Klandern, eine Bris juges des Grasen von Moira durch Klandern, eine Bris

gade Rufivolfe.

Nach feiner Ruckfehr bom feften Lande, bealeitete er fein Regiment nach Indien. hier follte er eine Ers Rolge ber Intriquen Franfreichs mit Tippoo Gaib aufe gegeben werden mußte, fo fand er bald einen großeren Birfungsfreis. Indem namlich der General - Lieutenant Sarris den Auftrag erhielt, die Madras Armee, melche gegen Tippoo Saib beffimmt mar, ju fommanbiren, und in bas kand von Mufore einzudringen, mard ber Oberft Bellesten auserfeben, Nigam's Sulfemacht, welche aus beinabe 15,000 Mann eingeborner Truppen beftand, ale ein abgefondertes Corps anguführen. Bei ber Ginnahme bon Geringapatam (4. Dan 1799) erhielt Oberft Belleslen für fein tapfres Berhalten im Commando ber Referve ben bffentlichen Dant bes Generale Sarris. Unmittelbar barauf mar er einer von ben Commiffarien bei ber Bertheilung des Bodens von Mofore, und bei ber Theilung bee, in ber Sauptstadt Tippoo's gefundenen Schanes. Gine Beitlang blieb er Commandant Diefer Hauptstadt.

Bisher hatte Sir Arthur unter dem Befehl Anderer gestanden. Jett wurde er mit einer Expedition gegen den Freibeuter Ohoudia Baugh beauftragt. Er war entschlossen, ein absidreckendes Beispiel an ihm aufzuftellen, zur Strafe für die Frevet, die jener in den Bestungen der offindischen Compagnie verübt hatte.

Des Obriften Bruder mar gu biefer Zeit General-Gouverneur, und feine Bermaltung zeichnete fich eben fo fehr durch Strenge in der Gerechtigfeitepflege als burch Weisheit in ben Maasregeln aus, die er ju Aufrecht= haltung ber öffentlichen Gicherheit nahm. Auf feinen Untrieb feste fich ber Dberft in ben erften Tagen bes Gept. 1800 in Marich. Den Sten beffelben Monate be: trat er bas Gebiet bes Nigam, und nach einigen 3mange: marichen fließ er bei Conaghull auf Dhoudia Waugh's Urmee, welche fich in einer ftarfen Stellung befand, fo daß ihr Nachtrab und ihre linke Glanke burch bas eben genannte an einen Gelfen gelehnte Dorf gedeckt mar. Db nun gleich nur Die Reiterei feiner Urmee angelangt mar, fo befchlos boch Oberft Wellesten auf ber Stelle ben Angriff; und indem er fich an die Gpige bes igten und 25ften leichten Dragoner : Regimente und bes iften und gten Regiments eingeborner Reiterei fellte, Die er, um nicht überflügelt zu merben, in Gine Linie ausbehnte, ging er rafch auf ben Leind los. Dhoudia's Macht bewies viel Standhaftiafeit; aber fie fonnte bem beftigen Unfall, der auf fie gemacht murbe, nicht widerfteben, und als fie mich, murbe fie mehrere (englische) Meilen ver= folgt. Dhoudia felbft murde getodtet, fo mie eine große Babl feiner Anhanger, und das gange Corps vollfommen gerftreut. Oberft Welleslen erhielt ben Danf bes Generale Braithwaite, ber ju Madras befehligte, und bes General : Gouvernor's feines Bruders, fur bie große und raftlofe Thatigfeit, die er in feinen Operationen bewiesen batte

Als der Mahratten : Krieg im Jahre 1802 feinen Anfang nahm, versammelte Lord Clive, damals an der Spike der Argierung von Madras, eine Armee von 19,900 Mann, von welcher der Oberbefehl dem General-

Lieutenant Stuart anvertraut murbe. Gin Gheil biefer Macht aber mußte nach Boonab, ber Sauptitadt bes Beischwa, eines Mirten ber Compagnie, gesendet merden, weil diefer von Schindig und Solfar bebrobt mar, Kur Diefes wichtige Commando nun murbe ber General, Major Wellesten (benn biefen Rang batte er unterdeft erworben) auserlefen; unter ibm biente Oberft Stevenion. Seine Armee betrug 35,000 Mann mit einem bedeutenden Artillerie - Buge. 3mei Drittel bavon mit 9000 Mann Reiterei batte ber Dijam als Sulfetruppen gestellt. Nachdem nun biefe gange Macht un-ter ben Befehl bes Oberften Stevenson gestellt mar, hielt General Wellesten fur nothig, mit feinem aus 12,000 Mann bestehenden Corps unverzäglich nach Doos nah aufzubrechen, benn es war befannt geworden, baß Solfar im Befit biefer Sauptftadt und ber Derfon bes Beischwa mar. Als noch in der Racht vom igten April 1803 die Nachricht anlangte, bas Solfar ents ichloffen mare, Doonah bei der Unfunft der brittischen Truppen gu pfundern und ju verbrennen, fo eilte Gen-Wellesten über ein fchmieriges Erbreich und burch einen gefährlichen Dag vorwarts, und erreichte bie Sauptftadt des Beischma in dem fumen Reitraum von 32 Stunden. innerhalb welcher er fechija (englische) Reiten guruckgelegt hatte. Diefe erffaunliche Schnelligfeit rettete Moonah von dem Schickfal, bas ihm bevorftand, und nach wenig Tagen hatte Wellesley fogar bas Bergnugen, biefe Stadt ihrem rechtmäßigen Souveran gurudguge: ben. hierauf rudte er gegen Ameduagen vor, welches fogleich in feine Sande fiel; und biefe rafchen Bemegungen, beren gludlichen Erfolg er bereite erprobe hatte, fortfegend, fam er ben 23ften Gept, bei Raulair on. Dier erfuhr er, daß Die combinirte Mabratten Mrmee

nur feche Meilen weit von der Gegend fiebe, Die er ju befegen Willens mar, bag aber auch ber Reind ben Vorfat babe, fein Lager abzubrechen und fich guruckzuzieben, wenn die Englander fich nabern follten. Welleslen, ber auf ber Stelle einsah, daß unter Diefen Umftanden fein Augenblick verloren geben durfe, beschloß fogleich aufzubrechen und ben Keind zu einem allgemeinen Treffen ju nothigen, obgleich Stevensone Sulfecorve, bas einen andern Weg eingeschlagen hatte, gegen alle Er= martung noch nicht angelangt mar. Dit Diefem Borfat ließ er feine Urmee Salt machen, und fich nach einem Marich von 14 (englischen) Meilen, die fie bereits guruckgelegt batte, ausruhen. Dann brach er wieder auf. und fam, nach einem zweiten Marich von feche Meilen, während der ftarkften Connenhine in Angeficht des Feindes, deffen rechter Flugel an das Dorf Boferdun gelehnt war, mahrend fein linker fich auf dem nördlichen Ufer des Rluffes Raitreah in der Rahe des Abjuntea. Paffes auf ein anderes Dorf Namens Affane ftuste. Schindia's Armee bestand aus 38,000 Mann Reiterei, 10,500 M. regulirter Infanterie, 500 Mustetentragern, 500 Rafetenfcbleuderern und 190 Keldfrucken; Melleslen's Urmee hingegen bestand nur aus 9500 DR. von melden nngefahr 2000 Europaer maren. Doch diefe furchtbare Ungleichheit wurde hinlanglich aufgewogen burch Die bobere Disciplin ber brittischen Urmee und burch Die ausgezeichnete Geschicklichkeit ihres Unführers.

Der brittische General naherte sich in der Fronte des feindlichen rechten Flügels. Da er aber bemerkte, daß Schindia seine Infanterie und seine Kanonen auf den linken gestellt hatte, so beschloft er den Angriff auf diesem Punkte zu beginnen. Nachdem er also die zu diesetzt Endzweck nottigen Bewegungen gemacht batte,

3

ftellte er die brittifche Reiterei als Arriere Barbe auf. um die Infanterie ju becken; die Reiterei bes Deifchma und Rigam erhielt ihren Dlas auf bem rechten Glugel. Er ging hierauf, jenfeits des feindlichen linfen, über ben Raitreah; und fobald er bas entgegenftebenbe Ufer etreicht batte, brachte er feine Urmee in Schlachtorbnung, und amar fo. baf er feine Infanterie in zwei Linien ausbehnte, Die brittifche Reiterei in einer britten als Referve aufftellte, und Die Bulfemacht von Gingebornen Die linke Klanke bes Gangen, welche burch ein jablreis ches Corns feindlicher Reiterei bedroht mar, berfen lief. Der Reind hatte in ziemlich meiter Entferming eine Ranonabe begonnen; fobald er aber fah, daß fein linker Klugel mit einem Angriff bedroht mar, veranderte er unter Schindia's Leitung mit großer Standhaftigfeit Teine Stellung. Unter bem entfeslichen Reuer von betnabe 150 Ranonen, naberten fich bie Britten bem Unariff. Die englische Artillerie fing an, in einer Entfernung bon 200 Schritten auf den Reind ju fpielen; abet fie mar bald aufer Stande noch weiter vorzuruden, menen ber groken Untabl von gefallenen Stieren und Denichen. Diefer Umffand bewog den Gen. Wellesten, feine Ranonen aufungeben und das Schickfal des Tages einem Bandgemenge anzuvertrauen. Nachbem er fich alfo an bie Gpipe feiner gangen Linie geftellt und dem Oberft Lieuteirant Marmell vom igten leichten Deagoner Reafment bas Commando ber Reiterei mit bem Auftrage, feine rechte Flanke ju becken, anvertrant batte, brang er mit einer Anerschrockenheit und Kühnheit vor, welche die Mahratias betäubte. Unfähig, diesem Anariff zu wie dersiehen, sah sich der Keind, trop seiner zahlreichen Artisterie genöthigt, auf seine zweite Lipie zurückzugehen welche langs bem Juah Fluß aufgestellt war. Sior

murde bas 74fte Regiment, welches die rechte flanke der brittischen Linie gedeckt und bereits ein farfes Ranonenfeuer ausgehalten batte, von einem Corps Dab= ratra : Reiterei angegriffen; doch die brittifche Reiterei, welche auf bem rechten Flugel fant, trieb fie nicht nur puruct, fondern griff fie anch mit folchem Ungeftum an, bag mehrere feindliche Bataillone unter einem fürchter= lichen Gemegget in ben Juah : Fluß gefrurgt wurden. Die Linie bes Feindes wich jest nach allen Richtungen und murde von bem Oberften Marwell in und jenfeits bes Juah - Fluffes zusammengehauen. Doch mehrere von Den feindlichen Kanonen, welche, mabrend der Sine bes Befechtes, unvermeidlich guruckgeblieben maren, wurden iest von ben Mahrattas auf die vordringenden englis fchen Truppen gerichtet; und indem biefer Umftand einige feindliche Bataillone, die fich in befferer Ordnung furuckgezogen hatten, ju einem neuen Widerftand ermuthigte, fo wurde bas Schickfal bes Lages noch ein= mal gweifelhaft. Indes, General Wellesten mit feiner gewöhnlichen Kaltblutigfeit, führte bas 78fte Regiment und das to Bataillon Gepois genen die, welche fich ber Ranvnen bemachtigt hatten, und gwang fien nicht ohne Berluft und ohne große Gefahr fur fich felbit, in-Dem bas Uferd unter ihm erschoffen murbe, jur Ergebung; mabrend ber tapfere Marwell bie Bernichtung Des Reindes burch einen Angriff auf Diejenigen vollendete, welche fich wieder gefammlet hatten. Diefe legten Ungriffe maren entscheibend. Die Mahrattas flohen nach allen Richtungen bin- Auf 1200 belief fich Die Sahl ibrer Todten ; bie Vermundeten gerfreuten fich über die gange Gegend. Acht und neunzig Ranvnen, Die gange Weld Eguipage des Feindes, alle feine Stiere und Rameele und ein ungeheuren Worrath von Kriegebedurf

£ 2

niffen fiel in die Bande ber Gieger, welche nur ben Tob

bes Oberften Marwell bedauerten.

General Welleslev richtete von jest an feine Hufmertfamfeit auf bes Rajah's von Berar Armee, welche er nach einem bochft beschwerlichen Marich, ber bom 25ffen Oct, bis jum 25ffen Roy, bauerte, endlich feinen Bunichen gemäß überrafchte. Auf ben Gefilden von Maram murbe biefe Urmee auf eine eben fo enticheis bende Weife neichlagen, wie die bes Schindig bei Mane; Clephanten, Bagage, acht und breifig Ranonen und alle Munition wurden genommen, Sierauf manbte Bellesten feine fiegreiche Waffen gegen die einsig übrige Reffung bes Feindes, welche von Wichtigfeit mar, namlich gegen die beinabe unnehmbare Citabelle Gamilabar, Die auf bem Gipfel eines beinabe fenfrechten Sugels lag. Die Laufgraben murben in ber Dacht vom raten Dec. eröffnet; und nachdem eine binlangliche Breiche geschoffen war, murbe die Citadelle den 14ten erftormt. Da unn ber Krieg burch diefe glausende Unternehmung beendet mar, fo entichlof fich ber Rajah von Berar, in Schrecken gefest burch Welleslen's rei-Bende Fortichritte, ju einem Frieden, ohne ben Beitritt feines Berbundeten Schindia abzumarten. Den iften Dec. nahmen bie Unterhandlungen ihren Anfang, und gleich am folgenden Tage murde der Friede gwifchen bem Rajah von Bergr und ber brittischen Regierung in In: Dien abgeschloffen. Den Boften beffelben Monats murbe auch ber Friede mit Schindia gefchloffen. Beibe Ber: trage, bon bem General : Gouvernor ju Calcutta ratifi= girt, erregten die Bemunderung Indiens, nicht fomobil wegen der Schnelligfeit, womit fie ju Stande gebracht waren, als wegen ihrer Maffigung und Billigfeit. General Welleslen bewied in diefem Rampfe, daß er eben fo ausgezeichnete Calente fur ben Frieden, wie fur ben Rrieg hatte, und bag fein Appf im Cabinet eben fo wirkfam war, als fein Arm im Felbe.

Da der Mahratta Rrieg beendigt mar, fo fand ber General den Lohn fur feine Giege in der Dantbarfeit und Liebe feiner Landsleute. Ein Degen, deffen Werth auf 1000 Pf. St. geschant wird, ward ihm von den Einmohnern von Calcutta verehrt; die beiden Saufer des Parliaments votirten ihm Danf, und fein Converain beehrte ibn mit ben Infignien des Bath-Ordens, au beffen Ritter er ernannt murde. Singu fam eine gols bene Dafe von 2000 Guineen an Werth, womit die Befahrten feiner Arbeiten und Gefahren ihn jum Beichen ihrer Achtung und Werthichagung beschenkten.

Im Fruhling des Jahres 1805 fant Gir Arthur Welleslen aus Judien juruch, und vermählte fich bald darauf mit der liebenswurdigen Schwester bes Grafen

von Lonaford.

Er bealeitete im Spatjahr Lord Cathcart auf ber Erpebition nach hannover als Chef einer Brigade; und als die Armee nach England guruckgekommen mar, übernahm er ein Commando gur Bertheibigung ber Ruffe. Beim Tode des Marquis von Cornwallis erhielt er Die Stelle eines Oberfien bes 33ften Regiments, in welchem er dreigehn Jahre als Oberft Lieutenant gedient hatte. Babrend ber furgen Bermaltung Lord Grenville's reprafentirte Gir Arthur in dem brittifchen Parliament einen irifchen Rlecken, und nahm fehr ruftigen Untheil an ben Debatten, fofern fie feinen Bruber, ben Marquis 2Belleslen, betrafen, deffen Maasregeln als General-Gouverneur von Indien damals einer Discuffion unterlagen. Beim Untritt der gegenwartigen Bermaltung murbe er jum Saupt Sefretar bes Lord Lieutenanrs bon Frland ernannt und begleitete ben Berjog von Richmond dabin.

Alls im Jahr 1807 Lord Catheart die Erpedition nach Sopenhagen unternahm, befehligte Sir Athur eine Division; und hier zeichnete er sich von neuem dadurch aus, daß er in der Nähe von Ridge ein Deraschement. Dänen schlug; ein Sieg, durch welchen 60 Dfriziere 1500 Mann wift 14 Kanonen und eine Menge hulver und Munttion in die Hände der Engländer fielen. Sobalb sich nun Copenhagen ergeben hatte, wurde Sir Arrhur in Gemeinschaft mit Sir Home popham und dem Oberfts Lieutename George Murray zur Abschließung der Capizulation gebraucht.

Dies waren die glanzendsten Dienste, welche General Welleslen seinem Baterlande leistebe, ehe er auf der pyrendischen Hatbinsel die Laufbahn betrat, welche seis nem Namen Unsterblichkeit zu geben verspricht.

Im Sommer des Jahres 1808 war zu Corf in Jreland eine Armiee von Trooco Mann versammler, von welcher man allgemein annahm, sie sei nach Sud-Amerika bestimmt. Jun Ansührer diese Truppen:Corps wurde Sip Archur ernannt. Die Bestimmung desselben änderte die Regierung dahin ab, daß es nach Portugal gehen und dies unalückliche kand von dem französischen Jode zu destreien versuchen follte. Die Erpedition kam zu Ansang des Auaust bei Figueras in der Mondego-Bay an. Sobald sich nun Sir Archur mit der Division des Lords Spencer, welche von Cadiz kam, vereinigt hatte, griff er den izten desselben Monats den General Laborde bei Roliza an, und vertried ihn aus seiner Stellung. General Junot, Herzog von Abrantes, welcher unterdes die ganze französische Macht in Portugal zusammengebracht hatte, machte den arsten einen Ans

griff auf die Britten in der Rabe des Dorfes Bimeira; aber er ward von Gir Arthur, ber von England aus burch Truppen unter ben Befehlen ber Generale Acland und Auftruther verftarft worden mar, wollfommen ges fchlagen. Ein fonderbarer Umftand verhinderte Die Benunung bes Sieges. General-Lieutenant Sarry Burrard, welcher mabrend ber Action an Det und Stelle gekommen mar, billigte gwar bie von Gir Arthur getroffenen Dispositionen, Die er fogar meifterhaft nannte; aber als die Berfolgung des Feindes ihren Anfang nebmen follte, erflarte er fich gegen biefelbe. Sierdurch blieb der Sieg unvollftandig. Um folgenden Tage mur-De ein Baffenftillftand verabredet gwifchen Gir Senry Dalrymple und General Rellermann, und auf bem Grund deffelben am Boften August gwifchen Gir Benry Dalrymple als Oberbefehlshaber ber brittischen Armee, und General Junot, Bergog von Abrantes, eine Con-vention abgeschloffen, nach welcher die frangoniche Arg mee mit Artillerie, Waffen, Pferden und Bagage auf brittischen Transportschiffen nach ben nachften Bafen Franfreiche gebracht werden follte. Gir Arthur unterjeichnete den Baffenftillftand, welcher ber Convention porgnaing, auf bas Berlangen feiner Borgefegten; aber er wollte nicht verantwortlich fenn fur die Bedingungen, Die er in fich fcblog. Dur barin mar er mit bem Dber-General einverffanden, daß, wegen ber Raumung von Bortugal eine Convention abgeschloffen merben fonnte. einmal, weil fie jum Bortheil der englischen Urmee mar, welcher es noch von allen Geiten fehlte, zweitens. meil die frangofische Armee, als nicht vollkommen be: fiegt, nach Kriegsgebrauch das Recht hatte, wegen ber Raumung zu unterhandeln. In biefer Erklarung blieb er fich in ber Folge getreu, ale bie Convention von Eintra ein Gegenstand strenger Untersuchungen zu Chelfea ward. "Da man, so schrieb er an Lord Castlergach, mir nicht vergönnte, die errungenen Vortheile zu benuzieh, so war die Convention nichts weniger als unpolitisch; den atsen war der Feind in Verwirrung, den wecken hatte er sich wieder gesammlet und eine vortheilbafte Stellung genommen. Im Ganzen beruhete die Nachgiebisseit der englischen Generale darauf, daß sie von der schlimmen Lage, in welcher sich die Franzosen um diese Zeit in Spanien befanden, nicht unterrichtet waren; denn ohne diesen Umstand hätte Junots Armee

friegenefangen werden muffen.

Die späteren Ereignisse bes Jahres 1808 auf der tramschen Halbinsel mussen bet als bekannt vorausgeziekt werden; wie nämlich, nach den, hart auf einander folgenden Schlachten bei Burgos, Espinosa und Tudela, die Franzosen, unter der Ansührung ihres Kaisers, sodald sie auch den Engpaß von Somosierra überwältigt hatten, in Madrid einzogen; wie General John Moore, nachdem er vergeblich versucht hatte, sich an eine von den spanschen Armeen anzuschließen, genöthigt war, sich auf Corunna zurückzusiehen, um sich daselbst wieder einzuschlissen; und wie, ehe dies bewersstelliget werden konnte, noch die Schlacht bei Elvina in der Nähe von Corunna geliesert werden musste, welche, wenn gleich im Banzen zum Vortheil der Engländer entschieden, dem braven und einsichtsvollen John Moore das Leben kostete.

Durch diesen ersten Feldzug mar ber franzosische Kaiser Herr des nördlichen Theils der Halbinsel. Indes konnte die brittische Regierung die Untersochung Spaniens nicht gestatten, ohne ihrem Einstuß auf das ganze Europa zu entsagen; und in dieser Betrachtung ag die Aussorderung zu neuen Anstrengungen für das

Beste der ihrem Schicksal kaum noch gewachsenen Spanier, deren General-Junta sich nach Sevilla zurückgezogen hatte, wo sie durch die Sierra Morena sehr wenig beschützt gewesen seyn wurde, wenn nicht der Krieg mit

Defferreich jum Ausbruch gefommen mare.

Dach John Moore's Ginrucken in Spanien war General Lieutenant Crabbock als Dberbefehlshaber ber in Portugal noch vorhandenen Truppen juruckgeblieben. Eraddock hatte, fo lange es ihm an ber nothigen Macht fehlte, eine Stellung bei Liffabon genommen. Gobald aber Berftarfungen aus England angelangt maren, traf er Unftalten Die Frangofen aus Oporto ju vertreiben. wohin fie, von Galligien aus, unter ber Anführung bes Marichalls Coult, Bergogs von Dalmagien', vorgebrungen waren. Den gten Dary brach die beittische Urmee ungefahr 18000 Mann ftart, aus ber Nachbarichaft von Liffabon auf; und fchon mar fie ben 22ften beffelben Monate bis nach Lepria vorgebrungen, als an bemfelben Tage Gir Arthur Welleslen, welchem die vortheilhafte Urtheile feiner Mitgenerale über ibn, mit bem Titel eines General-Lieutenants den Dberbefehl über die gange brittifche Urmee erworben hatte, ju Liffabon landete. Den sten May langte er ju Coimbra an, wo bie gange Armee verfammlet war. Gie empfing ihn mit ben lebs bafteffen Freudenebezeugungen; und nachdem er fie am folgenden Tage in ber Ebene por ber Stadt hatte die Dankerung paffiren laffen, brach er fogleich mit ihr nach Oporto auf.

Hier ftand um diese Zeit noch Marschall Soult nit seiner ganzen Hauptmacht, indes der General Franceschi mit der Reiterei am nordlichen User der Bouga die Borbut bilbete. Soults Armee-Corps mochte 24000 Mann betragen; aber es war zerstreut, indem es Garnisopen

an bem Leiria-Strom und ju Enn und Balenja am Minho batte. Ein zweites frangoniches Armee Corps unter dem Befehl bes Marichalle Bictor, Serioas von Bellung, fand in der Rachbarfchafe von Badaios, und ihm gegenüber befand fich die Brigade bee General Da= jord Mackengie, und die von bem Oberfien Manne befehligte luftranische Legion, von welchen jene bis Abrantes, diefe bis nach Alcantara vorgerückt mar. Nachdem nun Gir Arthur-Welleston von der letteren die am meis ften disciplinirten Bataillone batte gu fich flogen laffen, brach er gegen die Bougg auf, und fcon am Toten Dan ging die Reiterei und die Avantagede der englisch-portugies fichen Urmee über Diefen Strom, und fchlug einen betrachts lichen Theil der feindlichen Reiterei und Infanterie. Um nachstfolnenden Tage fließ Gir Arebur auf die feindliche Abantaarde, welche ungefahr 5000 Mann fart mar, und ichlug fie auf den Soben von Grijo, von mo fie, mabrend ber Macht über den Douro ging und die Schiff= brucke gerfiorte. Marfchall Soult, mit ben Dalenten und Buffemitteln bes englischen Obergenerale woch menig bekannt, glaubte burch biefe Maasregel Die Fortfcbritte ber combinirten Urmee aufzuhalten; aber Gir Urthur fchickte, fobald er bas Flugufer erreicht hatte, eine geringe Macht unter dem General Couard Paget über den Aluft, mo er fich bis jur Unfunft ber Berftarfungen hielt. Als dies geschehen mar, murden die Krangofen aus Oporz to pertrieben, fo bag bie Armee, nachbem fie in vier Tagen mehr als 20 Meilen juruckgelegt hatte, fich ju ibrem Erfaunen in bem Befit biefer wichtigen Geeftabt befand. Die frangofischen Offiziere felbit ließen bem Berdienfte Gir Urthurd Gerechtigkeit wiederfahren burch bas Geffandniß, bag fie vollkommen überrafcht worden maren. Heber Hals und Kopf jog fich Marichall Soult

burch Braga, Salamonde und Montalegre Rach Gallie gien guruck, den vierten Theil feines Gorpe mit der gans gen Bagage und Artillerie Dreis gebend. Dien Berfolannanmurder bis Montakenre fortgefest) von wo ber Montpab) nach Oppres guruckaing marichall Beresford welcher in ber Dabe von Lamegon am toten über beit Douro gegangemmar, um bem Geinde auf dem QBeae unn Chaves den Rucking abzuschmeiben, fand bei feiner Anfunft in Umararte den General Silveira, welcher fich genothigt gefeben hatte, diefe Polition gu verlaffen, verbrangt von bem General Loifon, ber fie befest bielt: 3mar verließ Loifon auf Beresfords Ankunft fogleich Amarante; aber indem Gilveira einem neuen Berinch machte, burch Befestung bes Paffes von Ruivaes, gwis fchen Galamonde und Montalegre, ben Ruckzug ber Frangofen zu hemmen, fam er zu fpat, und auch Mang schall Beresford, ber zu demselben Endzweck nach Chaz pes gegangen mar, machte bald bie Entberfung, bag bet Reind um nicht in ben Engpaffen aufgehalten gu mer? ben, fein Suhrmefen und feine Artillerie gerftort batte und über die Gebirge gegangen war. Go endigte fich das erfte Unternehmen Wellesten's gegen die frangofische Armee in Portugal. a sit auftere and tac , forp of giarit

Um die Mitter des Jung waren die fammtlichen brittischen und portugiesischen Truppen in der Nachbarsschaft von Abrantes, dem Hauptquartier Sir Arthurs, versammlet. Unterdes datte Marschall Victor sich auf die Rachricht von Soults Niederlage, von Badajoz nach Mabrid zurückgezogen. Von sooon Mann, welche Partugal bedroht hatten, war niemand zurückgeblieben. So un neuen Unternehmungen aufgemuntert, beschloß Sir Arthur in Spanien vorzudringen, und die Sachen, wo mbalich, in der Nache von Madrid zur Entscheidung zu

bringen. Der Erfolg ichien um fo ficherer, ba General Greffa, welcher bie Urmee von Eftremaburg befebligte,

mitmirken follte

Die brittische Urmee hatte feit vierzehn Sagen ges raffet, als fie bie Ufer bes Lajo verlief, um in Gemeinfebaft mit ben Eruppen unter Gueffg nach ber Saupte fight Spaniens porgubringen. Gir Arthur batte ffinulirt. daß Die fpanifche Regierung 500 Maulthiere jum Transe port feiner Lebensmittel in Bereitschaft halten follte: außerdem erwartete er, ju Barja Mapor einen fpanis feben Commiffar ju finden, Der, in Gemeinschaft mit dem brittischen Berpffegunge Departement, fur Die Bufubr forgen follte. In Diefer Erwartung getaufcht, war er Unfange ungewiß, ob er feinen Marfch fortienen folltes boch ba er bie Nothwendigfeit ber brittischen Unterfiutjung beariff, wenn Svaniens Gache obfiegen follte, fo ging er bis Placencia por, mo fich feine gange Armee ben iften Guly concentrirte. General Queffa batte Die Unfunft der brittifchen Truppen burch bas Berfprechen reichlicher Infubr befchleuniat; aber, vbaleich man fich ient in einer bon ben allerfruchtbarften Dropingen befand, fo mar boch bie Indolent ber fpanischen Magifrate fo groß, daß Gir Arthur fie vergeblich um Unter: flugung bat. Wiewol gefranft burch Die Bogerungen, die bieber Statt gefunden, und burch die geringe Auf-merkfamfeit, womit die Spanier ihre Berpflichtungen erfüllten, fühlte er fich boch geneigt, ben gwischen ibm und Cueffa verabredeten Operations : Plan ju verfolgen; und als ber Magiftrat von Placencia bas Berfprechen gegeben hatte, bag die nothigen Borrathe ohne Bergug berbeigefchafft werben follten, brach die Urmee den inten July von neuem auf, und brachte am 2often ihre Bereinigung mit ber Urmee von Eftremadura ju Stande.

Tages darauf ging das vereiniste Heer nach Talavera de la Renna, von wo der Feind durch die Avantgarde der Britten und Spanier verjagt wurde. Er zog sich auf das Haupt-Corps zurück, welches auf dem linken

Ufer ber Alberche ftand.

Am 23sen schlug Sir Arthur einen Angriss auf den Marschall Victor vor; da sich aber General Cuesta, wie man sagt, aus Mangel an Municion versagte, so murde der beabschichtigte Angriss auf den folgenden Tag verschoben. Als nun die Armee an das rechte User der Alberzche anlangte, hatte sie den Verdruß zu demerken, das der Feind den Berzug zu einem vollständigen Rückzuge benust hatte. Bare Sir Arthurs Vorschlag, den Feind am 23sen anzugreisen, augenommen worden, so läst sich nicht daran zweiseln, daß die Vernichtung des Victorschen Corps unvermeidlich gewesen seyn wurde.

Um 26ften fubrte ber Konig Joseph feine gange, aus 47,000 Mann bestehende Macht negen ben Bortrab der Spanier, welche fich in Unordnung über bie Albers che in die Stellung von Talavera de la Renna gurick benaben. Gir Arthur Welleslen jog benfelben Nachmittag die von dem General-Lieutenant Cherbroofe befehr liate Avantgarde ber Britten bon Cafalegas über Die Alberche juruck, und ließ nur eine Divifion Gufanterie. eine Brigade Cavallerie und eine Abtheilung Artillevie unter General Mackengie in ben Geholzen auf dem reche ten Ufer biefes Gluges ungefahr eine Diertelmeile von Talavera fiehen. Den 27ften um 2 Uhr Nachmittags aing der Feind über die Alberche, welche allenthaiben in durchmaten mar, und griff ben General Mackengie an, welcher fich in die von Gir Arthur gemabite Stell lung begab. Die Abficht des Feindes, das Refultar eines allgemeinen Gefechtes ju gewinnen, mar nun nicht

tanger Beifelhaft, und Sir Arthur, obgleich voll Vertranens auf feine kleine tapfere Armee, sah ihn nichtohne Kummer tidber ricken; benn seine ganze Seele litt von dem Mangel, welchem der Soldat durch die Kabrlasisseit der spanischen Behörden ausgesest war. Alle Vorstellungen, die er gemacht hatte, waren vergeblich gewosen, und mit auffallender Gleichgültigkeit behandelte Eueffa den Zuftand der Britten in einer Lage, die so hoch kritisch war.

Die Stellung, welche die combinirte Armee genommen hatte, dehnte sich auf drei Biertel Meilen aus. Die spanische Insasterie in zwei Linien bildete den recheten Klüael und kand hinter der beschäbigten Umzäunung iener Oldvengarten und Weinberge, welche an die Vortkäbte doon Talavera stoßen; ihre äußerste Spize lehnte sich an den Tajo: Wertrechte Flüael der brittischen Linie, unter dem Brigade - General Alexander Campbell, schloß sich an den linken der Spanier an, und dehnte sich auf ebenem Boden bis zu der Hohe aus, mo General Jills Division stand. General Sherbrooke kommandische das Centrum, und Mackenzie's Division, welche bisher den Bortrab gemacht hatte, bildete die Arriered Garde.

Um halb 6 Uhr erschien ber Feind in beträchtlicher Stärfe auf den Höhen, welche dem brittuchen Mittel punkt gegenüber lagen, und begann ein heftiges Feuer, welches auf der Stelle erwiedert wurde durch eine Batterie, die auf einer Anhöhe hinter General Hills Division angebracht war. Ju aleicher Zeit machten die Franzosen einen lebhaften Angriff, um die Höhe zu gewinnenz sie wurden aber, nach einem harrnäckigen Gefechte, mit dem Bandinet zurückgeworfen. Der Feind seson mehrere Infanterie Corps in der Absicht vor, die Stadt Talabera einzunehmen; aber auch dies gelang ihm nicht;

indem er burch bas Feuer ber spanischen Butterien guruckgetrieben wurde. Schon war es bunkel geworden, als er einen zweiten Angriff auf die Hohen machre; er kam einen Augenblick in den Besis berselben, wurde aber bald barauf vom General Hill nit entsestiedem Ge-

megel wieder verjagt-anglande

Die Nacht wurde unter gegenseitigen Befürchtungen jugebracht. Der anbrechende Lag fand die beiden fampfenden Deere einander gegenüber in berfelben Stellufig. welche fie vor bem Anfang bes Treffens inne gehabt batten. Um 6 tihr Morgens ward ber Kampf erneuert, und bauerte ununterbrochen bis in Uhr. Jest borte bas Feuern, wie auf gegenfeitige Berabredung, brei Stunden hindurch, auf. Die Frangofen fchienen mit ber Bereitung des Mittagsmable beschäftiget ju fenn; die brittifche Urmee tag auf bem Boden, bem Anschein nach unbefuntmert um bie Gegenwart bes Feinbes. Die Sauptanftrengungen ber Krangofen waren ben gangen Wormittag bindurch gegen ben linken Stügel gerichtet newesen; aber General Bill hatte jeden Berfuch, feine Stellung ju umgeben, mit Erfolg vereitelt, und ben Reind mit betrachtlichem Berluft gurudgewiefen. Gir Arthur Welleslen, umgeben von feinem General Stabe, beobachtete ben Kortgang der Schlacht auf einer Antibbe gur Linfen ber brittifchen Linie. Bon biefem Dunft aus, bemerkte er jede Bewegung, welche gemacht murbe, und mitten unter dem heftigften Teuer ertheilte er feine Befehle mit ber ihm eigenen Kaltblutigfeit und Heberlegung. Zwei von feinen Abjutanten waren an feiner Seite verwundet merben.

Um i Uhr Nachmittags fah man ben Feind frische Truppen herbeifüh en und feine Colonnen ju einer Erweuerung des Angriffs bilden. Wirklich ruckten die Krangofen um 2 Uhr unter einer beftigen Canonabe vor. und machten einen allgemeinen Angriff auf Die gange von ben Britten befeste position. Bur rechten murben feine Angriff. Colonnen von ber Division bes Brigabe-Generale Campbell mit bem Baionet empfangen, und mit dem Berluft ibrer Artillerie jungtgemiefen. Bur linten waren feine Unftrengungen eben fo fruchtlos, wie porber, und ein Ungriff, den Gen. Aufon mit bem 23ften feichten Dragoner-Regiment und den beutichen Sufaren that, brachte, wenn gleich mit einem großen Berluft für Die Dragoner, Die Birfung bervor, bas alle Bemegungen auf Diefer Geite aufborten. Unterdes mar ber Mittelbunft im frarfften Sandgemenge bes griffen. Grabei um 3 Ubr ruckten mehrere Colonnen gegen biefen Bunkt an, und behnten fich, fo wie fie in Die Ebene famen, mit umgemeiner Genquigfeit in eine Linie aus. Dies war ber Sauptangriff, und auf die erfte Ungeige von bem Abfichten bes Reindes, befahl General Lieutenant Cherbroofe feiner Division, fich auf den Angriff borgubereiten. Die Frangofen famen uber einen rauben und gerfchnittenen Boben mit gebietenber Entichloffenheit. Gie murden von den Britten mit Unerschrockenheit empfangen. Gerabe ale wenn es vers abrebet gemefen mare, ging bie Divifion bem Reinde entgegen, beffen Glieder balb burchbrochen und in Bert wirrung gefest maren. Der Ilingefium bes Golbaten war nicht ju bandigen; und ale bie Brigade, unmittels bar gur Linken ber Garben, Salt machte, mar biefe Klanfe burch den allju regen Berfolgungseifer bem Keinde ausgesett, der fcbon gewichen mar und feine Ranonen guruckgelaffen batte, jest fich aber wieber fammelte und mit bermehrten Schaaren ju einem letz ten Angriff auf ben Mittelpunkt gurudkam. In Diefem Mugen:

Augenblick befahl Seneral Campbell ben Sarben, in ihre urfprüngliche Stellung zurückzukehren, und das iste Barkulon bes 48sten Regiments erhielt ben Auftrag, biefe Tewegung zu becken. So auf allen Punkten ges schlagere, zogen die Franzosen die Ueberbleibsel ber Co-loinen vom Mittelpunkt ab, und gingen, durch eine Arriere Garbe von 10000 Mann gedestt, über die Alkberche nach St. Dlalla zurück. Der Berlust der Pritzten war in diesen Geschten 5367 an Todten, Verswunderen und Vermiesten; der Verlust der Franzosen betrug 12000. Der leptere wurde in der Folge noch

hoher angegeben.

Den 29 July, ben Tag nach ber Schlacht, langte eine leichte Brigade, 3000 Mann fart, mit reitender Artillerie unter dem Brigadier Cramfurd an; sie hatte einen Zwangsmarsch von 12 spanischen Meilen in 24 Stunden gemacht. Der Berluft mar alfo jum großten Theile ersest. Allein während des Ausenthalts der Armee zu Talavera de la Revna, sowohl vor als nach der Schlacht, war die Zusuhr unzweichend gewesen, und die Einwohner der Stadt hatten nicht die geringste Geneigtheit bewiesen, dem Mangel der Britten abzibelsen und sich der Verwundeten und Kranken anzunehmen. Dies mußte den Obergeneral zu allerlei Betrachtungen fuhren. Um Morgen bes 3ten Aug, verließ Die Armee Talavera; aber noch immer mar es unent: fchieben, ob Gir Arthur nach Mabrib ober gegen ben Marschall Soult marschiren werde, ber in Bereinigung mit den Marschallen Ren und Mortier in Placencia angelangt war. Der Obergeneral bestimmte fich endlich für die lettere Parthie, und denselben Nachmittag machte die Armee in der Gegend von Oropeja Salt. Zwar ließen die Britten einen beträchtlichen Theil ihrer Verwundeten und Kranken jurnet; aber dies war kein Segenstand der Besorgnis, da die Britten sich auf die Spanier verließen, die ihren Auckmarsch ju decken übernommen hatten, im Fall Marschall Victor Miene

machen follte, ihnen zu folgen.

Leider thaten sie dies nicht. Obgleich Cuesta sein Wort darauf gegeben hatte, daß er die von den Engeländern vertheidigte Position behaupten wollte, so folgte er doch wenige Stunden, nachdem sich die Britten in Marsch geseth hatten. Dieses Verragen veränderte die Lage, worin sich die brittssche Armee durch Ankunft des Marschalls Soult in Placencia befand. Sie Arthur beschloß also, sich über die Brücke von Arzobiepo zurücklisiehen, um zugleich Gevilla und den Süden von Spanieu in decken, und seine Communisation mit Listaden wisen u verhalten. Den 11ten Aug. kam er in dem Thale an, welches von der Elevante bewässert wird. Dier ruhten die brittischen Truppen von den Beschwerden und Entbehrungen aus, die sie hatten ertragen mussen.

und Entbehrungen aus, die sie hatten ertragen mussen.

Bu Anfang des Sept. sührte Sir Arthur seine ganze Armee nach den Ufern der Guadiana, und schlug sein Hamee nach den Ufern der Guadiana, und schlug sein Hauptquartier zu Badajos auf. Seine Bewegungsgründe dazu waren folgende: erstlich, Andalusen zu sichern, da der Feind nicht wagen durfte, über die Sierra Movena zu geben, so lange die brittische Urmee in seiner rechten Flanke kand; zweitens, der Urmee von la Mancha Vertrauen einzussöhen; endlich, das Volk zur Ausdauer in seinen Anstrengungen um die Wiedererlangung der verlornen Kreiheit aufzununtern, vorzüglich dadurch, daß er demselben Zeit gab, bessere Wahlen als bisder zu tresen. Der unglückliche Aussang der übereilten Schlacht von Ocasa verettelte diesen Plan; aber dies war nicht die Schuld des brittischen Obenseldberten.

In feinem Vaterlande verkannte man sein Verbienst keinen Augenblick. Das englische Ministerium betrachtete die Schlacht bei Talavera de la Repna wesentlich als gewonnen; und da durch dieselbe kein geringer Ruhm für die britrischen Wassen erworben wat, so wurde Sir Arthurs großes Talent, das sich bald darauf in einem noch glänzenderen Lichte zeigen sollte, dadurch anerkannt, daß sein Souveran ihn zu einem Marquis von Wellington und Baron von Talavera ernannte; eine Auszeichnung, welcher einige Jahre darauf der Titel eines Keldmarschalls folgte.

Sier nun schließt fich Lord Wellington's Leben an die vorftehende Geschichtberzählung an; und wir haben nichts weiter hinzuzusugen als einige Juge, die den Charakter biefes großen Mannes in seiner Eigenthum-

lichfeit darftellen.

Lord Wellington, von hohem Ernst und seltenem Schwunge der Fantasse, hat in seinem Wesen etwas Gebeinnisvolkes, wodurch Personen, die ihm hierin nicht gleich sind, selbst wider ihren Willen in seinen Kreis gebannt werden. Daher ist die Sereitwilligkeit, seine Besehet zu vollziehen, eben so groß, als das Vertrauen, das man in seine bessere Einsicht sehe. Er ist zugleich einstliss und beredt; senes, wenn es darauf ankommt, seine Meinung über gewöhnliche Gegenstände abzugeben, bieses, so oft sich eine Gelegenheit für ihn darbietet, sich über Europa's Angelegenheiten zu erklären. Nach seinen Neußerungen darüber, betrachtet er sich als vom Schieksal berusen, dem Elende, das durch die frausösische Nevolution über die Pelt gekommen ist, eine Bränze sesen zu helsen. Nie spricht er ohne den tiessen kunvillen von dem neueren französischen Ariegsschiem; er nennt est "das größte Uebel, das semals

die civiliürte Welt traf." Als General will er dem Jufall so wenig überlassen, daß er das Abentheuer wie eine Pflichtwidrigkeit betrachtet. Tacitus scheint ihn geschildert zu haben, als er von Jul. Agrikola, seinem Schwiegervater sagte: "Nie wurde, was selten ist, sein "Ansehn durch Gefälligkeit, nie die Liebe für ihn durch "Strenge vermindert. Unbescholtenheit und Uneigenzutzbeit bei einem so großen Manne zu erwähnen, "würde Beleidigung seiner Tugend seyn. Nicht einmal "den Auf, dem auch die Guten nachhängen, suchte er, sei es durch Darlegung seiner Tuchtigkeit oder auf "Schleichwegen; fern von Eifersucht, fern von Streitzlust."

it shift gibbe Marties in frince Capital inc

mand, cabiele at aint animitation Progressio

ben Gotenben finderen, ober weil

Benirfte, bleibt Dabit agricus

## Constant melt es role (III eber anches Eight

## Francisco de Miranda.

Personen, welche im ruhigen Zustande der Dinge nie andere Tugenden gefannt haben wurden, als die des Privat-Lebens, werden in den verhängnisvollen Zeiten politischer Sturme nicht selten genöthigt, öffentliche Tugenden anzunehmen; und indem ganz nene Sinne in ihnen erwachen, bestimmen sie zulest den Plas, der ihnen in der Gesellschaft gebührt, ansatz ihn von der Kraft der Gesetze oder von der Gunst der Gewaltigen zu erwarten.

Eine folche Bewandnig hat es mit bem General Miranda, ber in bem gegenwärtigen Augenblick als

Staatengrunder und Gefengeber ericheint.

Francisco de Miranda murde zu Carracas geboren, und stammt in grader Linie von den erften Unfiedlern einer Familie ab, deren alterer Zweig noch jest im Königreich Valencia blühet. Sein Großvater war Gouvernör von Carracas. Als sein Vater, ein reicher Mann, sich am spanischen Hofe um dieselbe Stelle beward, erhielt er eine abschlägige Antwort, es sen nun, weil der Hof die Erblichkeit der ersten Staatsämter in den Colonieen fürchtete, oder weil es zu seinen Grundsähen gehörte, das Emporkommen amerikanischer Einzebornen nur als Ausnahme von der Regel zu gestatten, oder weil es dem Bewerber an den Eigenschaften sehlte, wodurch man solche Schwierigkeiten überwindet. So trat die Familie der Miranda nach dem Tode des Gouvernörs in den Privat-Stand zurück, und konnte sich nur des großen Vermögens erfreuen, womit sie ausgestattet war. Welche Empsindungen diese Zurücksehung bewirkte, bleibt dahin gestellt.

Als Francisco ein Alter von zwanzig Jahren erreicht hatte, zerfiel er mit seinem Vater; und da der Aufenthalt im elterlichen Dause ihm unerträglich geworden war, so verließ er dasselbe und durchmanderte in der Tracht eines Landmanns den ganzen Continent von Amerika, so weit er Spanien angehörte, um sein Geburtsland vollständig kennen zu lernen. Mit guten Kenntnissen ausgerüstet, sand er auf diesen Wanderungen Etos zum Rachdenken und eigenen Combinationen.

Von welcher Art diese waren, zeigte fich bald.

Denn als er auf seiner Rückfehr nach Carracas von dem Ausbruch des amerikanischen Krieges horte, war die Sache der Freiheit sogleich die seinige; und voll sugendlicher Schwärmerei, verlor er keinen Augendlick, sich nach dem Kriegesschauplatz zu begeben. Dier gesang es ihm, sich das Vertrauen französischer Offiziere zu erwerben, die, den Schwung seines Geiftes achtend,

unstreitig nicht wenig zu feiner Ausbildung beitrugen. Wie wenig ahnete er damals, daß diefer Umgang das Gefchick seines ganzen Lebens bestimmen wurde!

Dach ju Stande gebrachtem Frieden, ging er mit feinen neuen Freunden nach Frankreich, von nichts fo febr getrieben, als von ber Begierde, Die Belt fennen ju lernen, von welcher fein Daterland nur ein Abglan; war. Er durchreifete nach einander erft Franfreich, bann England, bann Italien, gulett Spanien. Was er in allen diefen Reichen fah, entsprach weber ben Borftellungen, Die er fich gemacht hatte, noch ben Idealen, bie ihn qualten; und indem der Aufenthalt in Spanien ihn gegen bas Berhaltniß einnahm, worin bie fpamischen Colonieen jum Mutterlande ftanden, ermachte in ibm fehon jest der Gebanke, Amerika von Spanien loszureißen. Sag und Liebe wechfeln im Bergen des Menfchen fo munderbar, daß das, was noch fo eben ein Gegenstand bes erfteren gemefen ift, ju einem Gegen: fand ber legteren wird, und umgefehrt.

Sobald der Aufenthalt in Spanien ein neues Interesse für Amerika in Francisco angeregt hatte, ging er nach Carracas jurück. Sein Bater, schon seit laugerer Zeit mit ihm versöhnt, empfing ihn mit offenen Armen. Wenige Wochen nach seiner Zurücksunft im väterlichen Hause, sordert der Tod den Bater ab, und Krancisco, welcher dadurch jum Erben eines großen Bermögens wurde, wendete einen Theil desselben an, Sud- und Nordamerika von neuem zu durchreisen; diesmal mit mehr Bequemlichkeit, und, wie sich denken läst, mit einem ausgebildeteren Bevdachtungsvermögen, dem uichts so sehr zu Statten kam, als die Kenntniß

mice gegen Die Waschebasch in World zu filbren.

des Gegenfages, den die alte Welt gegen die neue bilbet.

Er befand sich zu New Pork, als die Nachricht von dem wirklichen Ausbruch der französischen Nevolution, auf welche in jenen Zeiten alle Köpfe von Erfahrung und Unisicht gefaßt waren, sein Ohr erreichte. Antheil an den Begebenheiten, die sich einstellen mußten, sehne auch nur eine Minnte zu verlieren, schinkte ersich ein, und langte im Spätjahr von 1789 zu Nouen an, von wo er sich sogleich nach Paris begab.

Durch seine alten Freunde, die, als Förderer bet nordamerikanischen Revolution, ju der herrschendem Parthei gehörten, in die Angelegenheiten des Tages verflochten, erhielt er eine Sendung nach England, deren Gegenstand unbekannt geblieben ift; und hier war es, wo er pirts perfonliche Bekanntschaft machte, der

feitdem nicht aufhorte, ibn ju fchagen.

Nach seiner Juruckfunft brach der Revolutionekries ans. Er nahm unmittelbaren Antheil an demselben, insem er sich in der Armee anstellen ließ. Unter Dumouvier's Oberbefehl trat er zuerst als General in Champagne auf, und folgte dann, als General der Nordsarmee, dem Oberfeldberrn nach Belgien. Dier muste er Mastrichts Belggerung aufgeben, weil Gen. Lanoue seinen Auftrag nicht erfüllte; aber bei Neerwinden führte er den linken Flügel der französischen Armee mit desto besseren Erfolg.

In Dumouriers Schickfal verwickelt, ertheilte et biefem General ben Rath, fich fur bas zu erklaren, mas man bamals die Sache ber Freiheit naunte, und bie Armee gegen die Machthaber in Paris zu fubren.

Die Wendung, welche die Dinge nahmen, kann als befannt vorausgesetzt werden. Miranda, nach Dumourier's Flucht verhafter und als Fremdling und Unpatriot vor das Revolutions. Tribunal gestellt, kand in dem mehr berüchtigten als berühmten Thomas Panne einen so eifrigen Vertheidiger, daß er nicht das Schickfal so viezler anderer Opfer der Parthei-Buth theilte. Seine volle Freiheit aber erhielt er erst im solgenden Jahre (1794) wieder, als, nach Robesdierre's hinrichtung, die Vergparthei gestürzt wurde und der Moderantismus an

Die Stelle Des Schreckens : Suffents trat.

Bie Erfahrungen biefer Urt auf ben General Di= randa hinwirkten, laft fich nicht mit Bestimmtheit fa-gen. Benigstens blieb er in Paris. Er fohnte fich fogar mit bem Convente wieber aus, wenn es fur eine Ungeige ber Ausfohnung gelten barf, bag ihm 1795 bet Auftrag gegeben wurde, die aufrührischen Gectionen von Paris, die gegen den Convent in vollem Rrieg begriffen waren, gur Bernunft gu bringen. Diesmal ents ledigte er fich feines Auftrags mit fo fcblechtem Erfolge, daß er in dem Lichte eines Treulosen erschien und als verratherischer General von neuem verhaftet murbe. Ein anderer General - und gwar ein nicht Geringerer, ale ber in der Rolae den frangofischen Thron bestiea erwarb fich ftatt feiner das Berdienft, den Uebergang von der Convents - Regierung ju ber Directorial - Regierung b. h. ben Hebergang von ber Demofratie gut Ariftofratie gu bewerfftelligen, inbem er unter bie Gectionen mit Kartatschen schiegen ließ und burch eine graufenvolle Dieberlage Schrecken verbreitete. Miranda und Bonaparte maren in Diefem Augenblick Debenbub:

ler bei einem Werke, bas nur burch bas Ber; eines

Kremblinge fcbien vollenbet werben ju fonnen.

218 Miranda feine Freiheit mieber erhalten hatte. conspirirte er, wie ce fcheint, mit Pichegrue und vielen Anderen jum Untergang ber Directorial Megierung und gur Wiederherftellung ber Bourbons auf ben frangofffcben Thron. Die Rolge bavon mar, daß er mit vielen Schuldigen und Unichuldigen am isten Fruetib'or auf Die Deportationelifte gebracht murbe, um nach Cavenne transportirt ju werben. Diefem Schickfal entjog er fich burch die Glucht. Er ging nach England und von ba in fein Baterland guruck, mo er einige Jahre einfam perlebte and and and

Db er gleich um biefe Beit ein Alter erreicht batte, welches Renerungen abgeneigt macht, fo icheinen boch Die in Europa aufgefagten Ideen ihn gu Carracas feine Rube gestattet gu haben. Bon bier aus fab er ben Stury ber frangofifchen Directorial Regierung, beren Reind ju fenn er nie aufgehort hatte; und da bie Confular : Regierung ihm ein befferes Refultat gu gemahren fchien, und bie erften Schritte Bonaparte's feinen gangen Beifall hatten, fo ging er im Jahre 1803 nach Paris juruch, um bem bamale Erften Conful einen Entwurf vorzulegen, ber bochfimabricheinlach auf die Loereigung des füdlichen Amerika vom Mutterlande abzweckte. Die Umfande maren aber bamats von einer folchen Befchaffenheir, bag ber erfte Conful, ohne fich mit fich felbft in Widerfpruch ju feten, auf Miranba's Entwucf nicht eingehen fonnte. Miranda, abgewiefen, vielleicht fogar beleibigt, begab fich nun nach England, mo er feine Bekanntichaft mit Bitt von neuem anenupfte.

Der, nach Aufhebung bes Tractate von Amiens wieder ausgebrochene Rrieg nahm bald die Wendung, daß Spanien, wenn gleich miber Bunfch und Billen, in benfelben verflochten murde; und jest schien die Stunde fur Miranda's Entwurf gefchlagen ju haben. Er machte fich bei ber englischen Regierung anbeischig, Das gange fubliche Amerika mit 10,000 Mann von Gvanien lokureisen, wenn man ihm dies große Unterneh-men anvertrauen wollte. Dies geschah nun freilich nicht: aber indem Pitt ihm 60,000 Pf. Sterling ausiahlen ließ, mard er in Stand gefest, jene Expedition gegen Buenos Apres, welche im Sommer bes Jahres 1806 Statt fand, in Carracas ju unterftusen. 2Babrend nun die Englander jene Stadt eroberten, erfchien Miranda mit 9000 Mann, Die er in Nordamerifa geworben hatte, in Carracas. Doch fo wie die Englan: der durch Liniers aus Buenos Apres und Monte Dideo vertrieben murben, fo mußte auch Miranda bie Rufte von Carracas raumen, ohne noch mehr als eine leichte Erschütterung hervorgebracht ju haben. Dieser erfie Bersuch scheiterte an der Autorität, welche Spaniens Könige jest noch in Amerika ausübten. Indes blieb Miranda in der Rabe, und bald follten die Umfiande ihm gunftiger werben.

Im Jahre 1808 fiel mit dem umgestürzten Throne der spanischen Bourbous auch die Autorität ihrer amerikanischen Bice-Könige zusammen. Ohne gesenliche Haltung, waren diese dem Volkswillen Preis gegeben. Diesen Umfand benutte Miranda, um im Jahre 1809 von neuem in Carracas aufzutreten. Von allen Seiten kam man ihm jest entgegen. Jum Ansübrer der bewassneten Macht ernannt, vereinigte er zunächst jene sieben

Provinzen, welche die Nepublik von Venezuela bilben. Noch immer ist er der belebende Geist dieser Republik; und merkwurdig ist und bleibt; daß derselbe Mann, der ihn im Jahre 1803 als einen Abentheurer von sich stieß, ihm im Jahre 1808 die Bahn zu einer unendlich größeren Schöpfung brach, als er je beabsichtigen konnte.

Miranta steht jest in einem Alter von einigen funfzig Jahren, und vereinigt in sich alle die Strenge und Milde, welche Erfahrung und ein erweiterrer Umblick geben.











